Die Expedition ift auf der Herrenftrage Mr. 5.

Nº. 260.

Montag ben 6. November

1837

## Inland.

Berlin, 2. November. Se. Majestät der König haben dem General-Major von Clausewit den Rothen Udler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub zu verleihen geruht.

Bon geftern bis heute find hier neuerbings 6 Personen an ber Cho-

lera erfranft und bavon 2 geftorben.

Berlin, 3. November. Se. Maj. ber König haben bem General= Konful Hebeler zu London ben Rothen Abler Drben vierter Klasse zu verleihen geruht. — Se. Maj. ber König haben bem Schullehrer und Küster Biole zu Oppin, in der zweiten Ephorie Halle, das Allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen geruht.

Bom 2ten bis zum 3ten b. M. find in Berlin 4 Personen als an ber Cholera erkrankt und bavon 1 Person als gestorben gemelbet worden.

Elbing, 27. Oktober. Die Cholera hat, wir mussen bem himmel dasur danken, hier bis jest nur wenige Opfer gesordert; es sind im Ganzen seit seit dem Sommer nur einige und zwanzig Personen hier daran erstrankt und davon etwa 3/3 gestorben. In unserer Nachdarstadt Brauns berg war dagegen die Krankheit sehr heftig, so zwar, daß dort, bei einer Einwohnerzahl von (ich glaube) circa 7000, täglich einige und zwanzig Erstrankungen vorsielen. — Die Erndte vom Getreide ist in unsern Gegenden durchschnittlich zwar an Qualität gut, doch in der Quantität, was Roggen namentlich anbetrifft, nicht reichlich ausgefallen; an Kartoses sommer lange angehaltenen Dürre, sehr spärlich ausgefallen; wermöge der im Sommer lange angehaltenen Dürre, sehr spärlich angeset haben und zu einem großen Theil durchgewachsen sind; man bezahlt hier noch immer den außerordentlichen hohen Preis von 16 Sgr. pro Schessel. Die Ernte von De lgewächsen ist schlecht gewesen, was, verbunden mit den niedrigen Preisen dieses Artikels, sicher Viele von dem Andau desselben für das nächste Jahr abschrecken wird. Seit einigen Tagen haben wir schon sehr starke Nachtfröste.

Die Westpreußische Landschaft seierte am 18. Oktober zu Marienwerder, bem Site ber Haupt-Direktion, ihre funfzigjährige Jubelfeier.

Reichenbach, 4. November. (Reichenb. Wanberer.) Se. Erc. ber Königl. Wirkliche Geheime Rath und Ober-Präsident Herr v. Merckel sind am 31. Oktober von Strehlen um 3 Uhr Nachmittags hier angekommen und um 5 Uhr nach Frankenstein weiter gereiset. — Bei dem Graben bes Grundes zu einem Neubau bei der Kloskerliche hieselbst stieß man 3 Fuß unter der Erde auf ein schönes noch im besten Stande befindliches Pflaster, und 3 Fuß unter diesem auf einen gemauerten Ka-

nat, burch welchen Baffer floß.

Das fchlefifche Rirchenblatt enthalt folgende Mittheilung: Bei bem am 18ten Juli gehaltenen Konvente ber hiefigen Archipres= onterat = Beiftlichkeit wurde unter anderem aus mehren Urfachen ein= stimmig beschlossen, daß ber hiefige Rurat=Rlerus in jedem Biertel-iahre einmal an einem jedesmal naber zu bestimmenden Tage bei einem der hiefigen Pfarrer zu einer freundschaftlichen Ber= fammtung zusammen fommen solle, um fich über feelforgliche Un= gelegenheiten zu besprechen, bie Erfahrungen und Bunfche ber Gingel= men in freundlicher Unterrebung auszutauschen, und hierburch zugleich ben jungern Umtsbrubern, besonders fur ihre funftige felbftftandige Wirksamkeit, einen Schat von Erfahrungen mitzutheilen, ber wesentliche Dienste leiften muß. Die erfte berartige Busammenkunft fand am 15ten Detober in ben Abendftunden bei bem Domberen und Ergpriefter herrn Dr. Herber fatt, und überzeugte alle Unwesenden, wie nublich biefe freundlichen Unterhaltungen werben konnen. Schon diefe erfte Berfamm= lung lieferte erfreuliche Resultate, beren einige gu veröffentlichen wir vielleicht fpater Gelegenheit haben werben. — Daffelbe Blatt enthalt auch in einem Artikel einige Borichlage gur Ginfubrung einer erneuerten und verbefferten katholischen Agende. Aus eben biefem Ur= tikel scheint hervorzugehen, daß die Realistrung biefes Bunfches wohl er=

## Deutschland.

München, 29. Oktober. Heute fand die Einweihung ber neuen Hoffirche (Allerheiligen-Rapelle) statt. Einem Theile des hohen kirchlischen Aktes wohnten beide Majestäten bei. Der mit wahrhaft Königlicher Munisicenz geschmückte Tempel muß jeden Eintretenden mit Erhebung erfüllen. Es gebührt sowohl dem Architekten, Geheimen Rath von Klenze, als dem Professor Heinrich Heß, der die das ganze Gotteshaus erfüllenden

herrlichen Fresken auf Goldgrund malte, die volle Anerkennung einer Schöpfung, die, ausgegangen und geleitet von dem Geiste des Monarchen, in der Geschichte der neueren Kunft gewiß als einzig dasteht, dis ihr die grandiose Basilica und die immer mehr ihrer Vollendung entgegenschreitende Ludwigsfirche zur Seite stehen werden.

Lahr, (im Babenschen) 24. Ott. Wenn wir bei ber gestern und heute begonnenen Weinlese nach bem Donner der Geschütze, den Musikschören auf den Bergen und dem Jubelruf auf allen Hügeln die Güte des diesjährigen Weines ermessen wollen, so sollte man glauben, Bachus wäre mit seinem Thyrsusstade noch nie durch reisere Traubenhöhen gezogen, allein dem ist leider nicht so. Kummervoll führt der gebeugte Winzer die traurigen Reste von dem nach Haus, was ihm sparsom die verheerenden Schlossen übrig gelassen haben. Prüsend steht der Weinkenner mit der Weinwage vor der Kelter, und sindet meist nur einen Halbbruder des unvergestlichen 1817ers. Möchten wir von andern Ortschaften, deren Neben dieses Jahr nicht durch Hagelschlag gelitten, erfreulichere Resultate vernehmen!

Dresben, 26. Ottober. Die End-Ergebniffe ber langen und foftfpieligen Berathungen in den Gadfifden Rammern über bie Juden= Emancipation find folgende: 1) Unter großen Befchrantungen und nach Ueberwindung großer hinderniffe burfen 20 bis 25 Juden in gunf= tigen Innungen Meifter werben. 2) Gie burfen einige ungunftige Gewerbe, ju beren Betreibung bas Burgerrecht als erforderlich angefeb n wird, ale das Ladiren, bas Petil festechen, den Buchhandel, die Stein-bruckerei u. f. w. betreiben. 3) Es fallen weg: die Sporteln wegen Errichtung eines felbstftanbigen Saushalts; die wegen Berehelichung mit einer in= landischen Judin; die 10 Rite., welche bei jedem in Dresden ausgebroche= nen Feuer gegahlt murben. 4) Beim Aufenthalt eines Juden in Freiberg darf ihn nicht mehr ein Polizei-Diener begleiten. 5) In Leipzig und Dresben burfen fie fich Synagogen erbauen. 6) Erhalten fie ein angekauftes Saus in Lehn gereicht, burfen dies jedoch binnen 10 Jahren nicht verkaufen. 7) Bedurfen die, welche in den Borftabten von Leipzig und Dreeben wohnen wollen, feines ärztlichen Beugniffes mehr. - Bergleicht man diefe Bortheile mit ben Rachtheilen bes neuen Gefetes, fo mochte wohl beides gegen einander aufgehen und die Lage der Juden fich weder verbeffert noch verschlimmert haben.

Leipzig, 31. Oktober. Heute fand bei hiesiger Universität ber feierliche Rektoratswechsel statt. Der abgehende Rektor Dr. Schilling vereidete den neuerwählten Rektor, Appellationsrath Dr, Steinader. Als einer Auszeichnung der Universität wurde gedacht, daß der Ordinarius der Juristenfakultät, Dr. Günther, und der ordentliche Prof. der Medizin, Dr. Weber, von der hohen zweiten Kammer zu Mitgliedern des Staatsgerichtshofs erwählt worden seien. Inscribirt waren im verstoffenen Jahre 280, abgegangen 287; im Verhältniß zum vorigen Jahre waren 38 wesniger inscribirt.

Die Allg. 3tg. meint: "Es ist jest außer allem Zweifel, daß in Hannover die Stände von 1819 mit völliger Umgehung der von 1833 zusammenberufen werden; die allerhöchste Refolution, welche dieselben zusammenberuft, wird in wenigen Tagen erfolgen."

### Defterreich.

Bien, 1. Robbr. (Privatmittheilung.) Geffern find 33. AR. 55. ber Erzherzog Franz Carl nebft Gemahlin und Familie aus Baiern bier eingetroffen. Das am 4. b. einfallende Namensfest J. M. ber Kaiserin Mutter wird blos im ftillen Familien-Rreife gefeiert werben. -- Die Ungabe gemiffer frangofifcher Blatter von einer Berbindung des Bergogs von Borbeaur mit einer Groffurftin Tochter bes Raifers von Rugland erregt hier viel Zweifel. 33. A.R. S.S. die Erzherzoge Albrecht und Ferdinand, Gohne des Erzherzogs Carl, werden auf Besuch hier eintreffen und einige Beit verweilen. - Seute beginnen bei Sof die alljährlichen Rirchengange um 11 Uhr und werden nun bis gu Dftern fonntäglich fortgefest. 33. MM. und RR. S.S. begeben fich um 10 Uhr mit großem Cortege in die Rirche, burch die bicht mit Menschen befetten Uppartements. - Runftigen Sonntag findet das große Concert bes Mufit-Bereins in ber gu einem Concert: Saale eingerichteten großen Sommerreitschule ftatt. Dehr als 1000 Dilettanten haben fich gur Aufführung bes herrlichen Dratoriums ber Schöpfung gemelbet, um mitguwirken. Man fann fich baber faum vorstellen, wie gewaltig fich diefes Concert in einem folden Riefen-Saal, ber 6000 Buhorer faßt, ausnehmen wird. Das erfte Concert biefer Urt, mahrend ber Unmefenheit ber Monarchen im Sahr 1814 murbe nur von

600 Tonkunftlern ausgeführt, und sonach ift bas jegige ficher bas größte bis jest fattgefundene biefer Urt in ber gangen Belt. (?) - Bergangene Boche begab fich ber Erzbifchof von Milbe nach Rlofterneuburg, um die Gebeine bes heiligen Leopold, Markgrafen von Deftetreich, von ihrer bisherigen Ruheftatte, welche durch ben fortgefehten Bau bes Rlofters eine Erschutterung erlitten hatte, in einer Seiten-Rapelle beizuseten. Sammtliche Pralaten von Defterreich wohnten diefer Sandlung unter großem Buftromen bes Boltes bei.

Mus Ungarn, 28. Oftober. (Privatmittheilung.) Nachrichten aus herrmanstadt vom 20sten d. zufolge haben die Stande die Ubreffe mes gen ber Bahl eines neuen Landtags:Prafidenten beendigt und Ge. R. S. der Erzherzog Ferdinand diefe an Ge. Maj. den Kaifer übergeben. — Die Weinlese ift in Siebenburgen und Ungarn mittelmäßig ausgefallen.

## Ruffland.

Barfchau, 29. Detober. Geftern führte die hiefige Befagung wieber mehre Manover zwischen Mlocin und Powonst vor dem Feldmarschall Fürsten von Barich au aus. Nach Beendigung derselben murbe unter freiem himmel gespeift. — Der Abministratione Rath hat bem hiefigen Banquier herrn Steinkeller ein Patent auf eine neue Urt, Die Dacher mit Bint zu beden, ertheilt. — Um 18ten b. D. Ubenbe zwischen halb 8 und 8 Uhr murbe hier wieder ein glangendes Mordlicht gefeben. Merkwürdig ift es, daß man im vorigen Jahre an demselben Tage und um dieselbe Zeit hier ein solches Phanomen fah. Um 21ften b. wiederholte fich baffelbe, aber ichmacher. - Muf ben letten Barfchauer Martten zahlte man für ben Korzez Roggen 16 Fl., Weizen 18-22 Fl., Gerfte 12-16 Fl. und Hafer  $8\frac{1}{2}-9\frac{1}{2}$  Fl.

#### Frantreich.

Paris, 29. Oftober. Der Konig, die Konigin und die Pringeffinnen find heute um 2 Uhr nach den Tuilerie en gurudgefehrt, um nunmehr den Winter über in biefem Schloffe zu refibiren.

herr Ernft von Barante, Uttache im Rabinette bes Miniftere ber auswärtigen Ungelegenheiten, ift gestern mit Depeschen fur die Regierung

aus St. Petersburg hier eingetroffen.

Beute begannen vor bem hiefigen Uffifen hofe bie Berhandlungen in dem Projeffe gegen diejenigen Personen, welche beschuldigt find, daß fie bei Gelegenheit des ju Ehren des Bergogs von Orleans auf dem Stadt: hause gegebenen Balles einen Unschlag jum Umfturg ber Regierung hatten jur Ausführung bringen wollen. Die funf Angeklagten Bianchi, Gunot, Cordier, Testelin und Fieve, fammtlich gang junge Leute, icheinen indeß mehr Prahler, als wirkliche Berschworer gemefen zu fein. Die Debatten felbft bieten tein befonderes Intereffe bar. Die Ungefchuldigten find nach

einer furgen Berathung freigefprochen worden,

Es fand geftern eine vorbereitende Berfammlung ber Babler bes Bezirks von St. Denis ftatt, über bie bas "Journal des Debats" einen fehr ausführlichen Bericht erstattet. Man erfieht baraus, bag bie Bahler fich jest gegen bie Deputirten etwas ficherer zu ftellen fuchen, in: dem fie ben Kandidaten eine Menge von Fragen über ihr Benehmen in diesem und jenem einzelnen Falle vorlegen. Sauptfächlich scheinen die Pa-rifer Wähler fich gegen die betaschirten Fort's fichern zu wollen, benn alle Randidaten mußten zuerst auf Diefe Frage antworten, und erklarten übereinstimmend, daß fie fich jedem Borfchlage biefer Urt entschieden wiber= fegen wurden. Außerdem schien den Wählern am meiften an der befi= nitiven Befegung Algiers und an der Entfernung der befoldeten Beamten aus ber Deputirten=Rammer gelegen gu fein. - Seute waren die Babler des 2ten hiefigen Stadt= Begirts gu einer vorbereitenden Sigung versammelt, um das politische Glaubensbekenntniß ihrer beiben Randidaten entgegenzunehmen. Der Maire des Bezirks eröffnete die Ber= handlungen damit, daß er den Burgern anempfahl, an ihre Randidaten feine perfonlichen Fragen gu richten. herr Laffitte murde fodann aufgefordert, fich über zwei Dinge zu außern: 1) weshalb er fich mit den Repu= blifanern verbunden, und 2) weshalb er fich fruher gegen die Republifaner bahin geaußert habe, daß ihre Zeit noch nicht gekommen fei. Auf die erfte Frage erwiederte Berr Laffitte, daß er fich nicht mit den Republikanern politisch verbunden habe, sondern daß er nur ein Geldgeschäft gemeinschaft= lich mit ihnen mache; auf die zweite: daß die Ruckfehr der Republik nicht ju beforgen fei, infofern bloß Manner ber Bewegung in die Kammer ge-Schickt murden. herr Laffitte sprach febr lange, obgleich er von ben Un= hangern bes herrn Lefebore oftmals unterbrochen murbe; er außerte fich jugleich ausführlich über feine neue Bant. Berr Lefebore feinerfeits ant= wortete nur im Allgemeinen auf die an ihn gerichteten Fragen. Als man ihn g. B. um feine Unficht über bas Apanage : Gefet befragte, erwiederte er, daß, falls biefer Gegenftand aufs neue in der Rammer gur Sprache kommen follte, er, bevor er fich entschiede, seine Kommittenten zu Rathe giehen murbe. Es maren in biefer Berfammlung etwa 2000 Babler gu=

Da die von dem "Moniteur" mitgetheilten amtlichen Berichte bes Generals Balde über bie Einnahme von Konstantine noch in mancher Beziehung ale unvollständig betrachtet werden muffen, fo fuchen bie hiefigen Blatter diefe Luden vorläufig theils nach ben Toutoner Zeitungen, theile nach Privat = Berichten auszufüllen, um die Reugierde ihrer Lefer möglichft zu befriedigen. Gin Umftand, ber faft in allen Privat-Berichten auf gleiche Beife ergahlt wird, icheint, trot des Stillschweigens, welches ber General Balee barüber beobachtet, außer 3weifel ju fein, bag namlich ber Ungriff ber frangofischen Truppen viermal Buruckgeschlagen worden ift, wie auch, bag bei bem funften Sturme eine unter der Brefche angelegte Mine fprang und ben Frangofen vielen Schaben gufligte. Es foll fogar in jenem Augenblicke eine fo große Bermirrung unter ben Truppen geherricht haben, daß ber Dberft Combes perfonlich in Die vorderften Reihen vorbrang, um burch fein Beifpiel bie ichwankenben Soldaten ju ermuntern. Es gelang ihm auch, bie Ordnung wiederherzuftel= len und in bie Stadt zu bringen, er bufte aber feinen Selbenmuth mit bem Tobe, indem er, von zwei Rugeln burchbohrt, niederfant. Er befaß in= deffen noch so viel Rraft, sich wieder aufzurichten und dem Prinzen einen furgen Rapport abguftatten. Rurge Beit barauf gab er feinen Geift auf. Der Bergog von Remours foll fich mit großer Kaltblutigfeit und ungemei: ner Sapferkeit benommen haben. 3mei feiner Abjutanten find verwundet

worden, und er felbft scheint nur durch ein Bunder dem Tobe entgangen gu fenn. Er unterhielt fich nämlich gerade mit bem General Damremont, als dieser durch eine Kanonenfugel getodtet murbe. Ueber die Große bes von Frangosischer Seite erlittenen Berluftes find die Ungaben ungemein widersprechend; aber übereinstimmend find fie barin, baf bie in bem amtlichen Berichte genannten Bablen offenbar viel zu niedrig find. Die Ungaben bewegen fich zwischen 400 und 600 Todten. Gben fo wird ber Berluft der Uraber febr verschiedenartig geschätt. Die hochsten Ungaben spres chen von 10,000 Todten, andere dagegen beschränken sich auf 6000brigens find feit ben Dampfichiffen, die bie amtlichen Berichte nach Tou-Ion brachten, feine neuere Schiffe von Ufrifa dort eingetroffen, und man muß baher Alles, mas über die Erpedition verbreitet wird, bis auf Weiteres als nicht authentisch betrachten. Dahin gehört auch das Gerücht, daß die Frangöfische Urmee fich jest ihrersetts in Konftantine in einer fehr gefährlichen Lage befinde, indem die Urmee des Ben (12 - 14,000 Mann ftart) ihr die Berbindung mit Merdjeg-Samar und Bona abzufchneiden drohe. Diefe Urmee foll übrigens ichon mahrend ber Belagerung den Frangofen burch ihre häufigen Ungriffe außerhalb ber Stadt betrachtlichen Schaben jugefügt haben. Wenn indeffen einige Blatter davon fprechen, daß Uchmet Bep seinerseits nunmehr die Stadt formlich belagere, so ift dies offenbar eine Uebertreibung, bei welcher man ben mahren Buftand ber Dinge ganglich außer Ucht läßt, indem es dem Bey bekanntlich an allem Material zu et ner Belagerung fehlt. Seine einzige Baffe gegen die Frangofen Scheint in biefem Augenblick ber Sunger gu fein, und bei der gahlreichen Reiterei, über die er jedenfalls noch immer gebietet, ist allerdings zu beforgen, bas es ihm gelingen mochte, dem Feinde jede Bufuhr abzuschneiden. \*)

Marfeille, 21. Oftober. Bom 1. Oftober an treten neue Gin' richtungen fur bie Dampfichifffahrt nach der Levante ein. Der Dienft ift in 3 Linien getheilt. 1) Die Linie von Marfeille nach Malta, 2) die Linie von Malta nach Konftantinopel über Gpra, 3) bit Linie von Uthen nach Alexandria gleichfalls über Gyra. Die Infel Gyra wird baher ber Anotenpunkt, wo fich die Dampfichifffahrt bes Drients freugt, indem dort die Dampfichiffe von Uthen, Malta, Konftantinopel und Alexandrien gusammen treffen. Es ift burch biefe neue Ginrichtung Einmal werden die Stationen furger, alfo nicht fo bes fcmerlich, und bie Bufalle auf der See muffen fich vermindern, zweitens wird an Beit fur die Beforderung gewonnen, und zwar fur Ronftantinos pel 1 Tag, fur Alexandrien 3 Tage. Für Marfeille entfteht noch ber große Bortheil, daß es dirette Berbindung nur mit Malta unterhalt, alfo gegen alle Peftfalle gefichert ift, ba in Malta alle Reifenden aus bem Drient ihre Quarantaine halten muffen. Diefe neue Ginrichtung hat man herrn Comte zu verdanken, welcher feit brei Tagen hier ift, um alle

Schwierigfeiten, die fich bagegen erhoben hatten, gu befeitigen.

#### Spanien.

Die Madrider Sof-Beitung vom 21ften enthalt ein Detret, bas unter anderen strengen Bestimmungen auch fammtliche, mit ober ohne Ers laubniß ber Regierung ausgewanderte Burger, die ber neuen Berfaffung nicht innerhalb dreier Monate ben Gib leiften, aller Unfpruche eines Spaniere fur verluftig erflart.

(Rriegsschauplag.) Das "Journal bes Debats" enthält heute folgende wichtige Radrichten aus Spanien, ohne indef die Quellen anzugeben, aus benen es dieselben geschöpft haben will: (Telegraphische Depeschen find nicht eingegangen.) "Die Nachricht von ber Rudteht bes Don Carlos nach Navarra bestätigt sich. Er ift mit 5-6000 Mann über ben Ebro zuruckgegangen und befindet fich gegenwärtig in Eftella. Der Uebergang über ben Gbro ward am 21ften bei Saro, nicht

Die ministeriellen Blatter selbst scheinen ben Berichten bes Generals Balée, ins soweit in benselben von den Verlusten ber Franzosischen Armee die Rebe ist, wernig Glauben zu schenken. Im Journal bes Debats lieft man Folgenbes: "Wenn wir die Rapporte des Generals Valee mit den uns vorliegenden Pris "Wenn wir die Rapporte des Generals Vales mit den uns vorliegenden Privat-Berichten vergleichen, so müssen wir ihnen den Vorwurf machen, daß sie doch etwas zu besche iden lauten. Wir lassen es zwar gelten, wenn ein alter General, der 40 Jahre lang den Krieg mitgemacht hat und dei 32 Belagerungen zugegen gewesen ist, sich mit einer gewissen Behutsamkeit über einen von ihm errungenen Sieg ausspricht; dem Publikum ist aber mit einer solchen Behutsamkeit nicht gedient. Das Publikum will die ganze Wahrheit wissen; die aus den verschiedern und authentischer Form die Wahrheit ersahren, die aus den verschiedernen in Navis einesangenen Arivat-Karrespondenzen, aber Wähllicht will in amtlicher und authentischer Form die Wahrheit erfahren, die aus den verschiedenen in Paris eingegangenen Privat-Korrespondenzen, ohne Kückschauf die Farbe der Zeitung, deren Redaktion sie erhalten hat, hervorgeht. Aus diesen Korrespondenzen ergiebt sich aber eine Thatsache, die, dei aller Verschwiezgenheit des amtlichen Berichts, unmöglich in Zweisel gestellt werden kann, diejenige nämtlich, daß Konstantine erst nach mehren wiederholten Stürmen, nachdem die ersten eben so fruchtlos als verderblich für unsere Truppen gewesen, eingenommen worden ist. Es ergiebt sich ferner aus jenen Briefen, daß die ganze Expedition wegen Mangel an Lebensmitteln und wegen der abscheulichen Witterung, wonach das Geschüß die an die Lieu und die Prerde die an die Knie im Kothe stecken blieben, im Begriff war, aufs Keue zu scheitern, als der Herzog von Nemours an der Spike einiger Arenddier-Compagniere gipen sekten Sturm von Remours an ber Spige einiger Grenabier Compagnieen einen legten Sturm von Nemours an der Spise einiger Grenadier Compagnieen einen lesten Sturm wagte, der endlich die Belagerten aus ihren Positionen verdrängte. Wir begreisen vollkommen, daß ein alter erfahrener General sich nur mit Widerwillen dazu versteht, sein Land mit der Erzählung so blutiger Auftritte zu betrüben, und wir hätten von ganzem Ferzen gewünscht, daß die Einnahme von Konstantine uns minder theuer zu stehen gekommen wäre, Nichtsbestoweniger müssen mir fragen: "Ist es wahr, daß eine große Menge von Ofsizieren und mehr als 600 Soldaten auf dem Schlachtseibe geblieben sind? Ist es wahr, daß der Sturm von Konstantine, wie der General Bales versichert, eine der merkwürzigsten Wassenstantine, wie der General Bales versichert, eine der merkwürzigsten Wassenschunk hat? Denn, wenn diese beiden Fragen bejaht werden, so müssen wis nothwendig daraus schließen, das die Kranzdssische Armee nur durch Muth, Gebuld und das ihr von den Ofsizieren gegebene gute Beispiel der kritischen Lage buld und das ihr von den Ofsizieren gegebene gute Beispiel der kritischen Lage entronnen ist, in der sie sich abermals unter den Mauern von Konstantine bes sand." — Das ministerielle Abendblatt will seinerseits diese lettere Schluffolgerung nicht gelten laffen; es behauptet vielmehr, bag von einer unge

Schlußfolgerung nicht gelten lassen; es behauptet vielmehr, daß von einer Unge wißheit über den Erfolg oder gar von einer augenblicklichen Muthlosigkeit der Truppen nie die Rede gewesen sei, und daß man in dieser Beziehung dem Berrichte des Generals Balée vollkommen Glauben schenken könnte. Der Capitan Richepanse, der dekanntlich die Expedition nach Konsstantine mitgemacht hat, um seinen daselbst im vorigen Jahre gebliebenen Brusder zu rächen, und von dem es dieß, daß er selbst ums Leben gekommen sei, soll auf eine wunderdare Weise erhalten worden sein. Er habe nämlich dicht bei der Mine gestanden, die unter der Bresche angelegt war, und sei der Explosion 12 Fuß hoch in die Luft geschleubert worden; obgleich verwundet, schwebe indessen sein Leben doch nicht in Ersadr. — Herr Horas Vernet ist es, den der König beauftragt hat, die Belagerung von Konstantine bilblich darzustellen, und ist dieser Künstler heute bereits nach Kostantine abgegangen.

und ift biefer Kunftler heute bereits nach Roftantine abgegangen.

weit von Miranda, bewerkstelligt." — Das "Journat des Débats" giebt darauf eine Uebersicht von den Operationen, die die Karlistische Armee außgesührt haben soll, um diesen Rückmarsch zu maskiren, und bemerkt dann, daß ein Theil der Karlistischen Armee in den Gebirgen zwischen Burgos und Soria geblieden sei, um die Insurrektion der Landleute zu fördern. Es müsse, fügt das genannte Blatt hinzu, der Armee durchaus unmöglich gewesen sein, sich in Castilien zu halten, sonst würde Don Carlos sich schwertich zu einem Schritte entschlossen, der seine Sache, sowohl bei den europäischen hösen als in Spanien seldst, leicht gefährden könnte.\*)

Das Memorial des Pyrenées meldet aus Saint-Fean-Pied = de-Port bom 20. Oktober: "Ganz Navarra befindet sich gegenwärtig in den Handen der Karlisten, mit Ausnahme der sesten Pläte und des Dorses Balzatlos; sie belagern Pampelona, indem sie allen Denen mit dem Tode drohen, die es versuchen möchten, sich in die Stadt einzuschleichen. Schweres Geschüß ist angefahren worden, um die drei kleinen Forts zu beschießen, die zwischen Pampelona und Zubiri errichtet worden sind. Die Belagezungs-Arbeiten haben vorgestern früh begonnen; man glaubt, daß jene Korts

fich nicht lange werden halten fonnen.

\* \* Mus London wird uber die fpanischen Ungelegenheiten Folgendes Beschrieben: "Die englisch=frangosische Diplomatie wird in Bedug auf Spanien einen ganglichen Umschwung erleiben. England fieht ein, bag bas Spftem, welches es bis auf ben heutigen Tag in Spanien befolgt hat, gur Bernichtung feines Sandels führen muß, und Lord Palmerfton, der noch vor Kurgem Karl V. in ben europäischen Bann thun wollte, fangt endlich an zu begreifen, baß fur Spanien fein Beil an= ders als in ber Wiederherftellung bes legitimen Thrones ju finden ift. Er hatte fich nicht allein unumwunden darüber erklart, sondern dem Kabinet ber Tuilerieen eine Rote guftellen laffen, worin England erklart, daß alle bon dem Bertrage ber Quabrupelalliang vorgeschriebenen Magregeln einft= weilen aufhören follen, und daß das Londoner Rabinet in Bukunft es fehr ungern feben murbe, wenn man fortfahren follte, Rarl V. hinderniffe in ben Beg gu legen. Bon biefer Beranderung find fogleich die Gefchafts: trager ber übrigen europaifchen Dachte benachrichtigt worden, die jest laut erklären, daß fie diese Lösung des Knotens vorausgesehen haben und daß das Geschick Spaniens dem Rechte der Monarchie gemäß entschieden

## Mieberlande.

Saag, 28. Oftober, Geftern ift durch eine Deputation beiber Rammeren der Generalstaaten dem Konige die Untworts : Ubreffe auf die Thronrede übergeben worden, welche von der zweiten Rammer in den geheimen Sigungen vom 22sten und 23sten d. M. berathen und durch 44 gegen 2 Stimmen angenommen, von der ersten Kammer ohne Abanderung genehmigt worden war. Sie bedarf nur in einzelnen Punkten besonderer Ermahnung, da fie fich größtentheils gang der Thron: Rede anschlieft. Bunachft heißt es mit Bezug auf bas Ableben Ihrer Da= leftat ber Konigin: "Sire! Rachdem wir feit einer Reihe von Jahren ftets das Gluck gehabt, Em. Majeftat bei der Eröffnung unserer Geffion in unserer Mitte gu feben, trifft es uns ungemein fcmerglich, Allerhochft= beren Gegenwart biefesmat entbehren ju muffen. Betrubend war und ber Grund, ber und berfelben beraubte, und tief betrauern wir den Berluft einer wegen ihrer edeln Tugenden und Eigenschaften überaus verehrten und geliebten Königin, beren Ableben bas Königliche Saus und bie gange Nation in schmerzliche Trauer versetzt hat. Gewohnt, Em. Majestät die wohlverdiente Huldigung unserer Ehrerbietigkeit und Liebe anzubieten, fuh: len wir uns heute gedrungen, die unferer innigften Betrubnif damit ju berbinden und Em. Majeftat biejenige Gefinnung an den Tag zu legen, die jeber Diederlander theilt. Die uns durch den Tod geraubte Fürftin wird eben fo unvergeflich in Jebermanns Undenken fein, als fie bei ihrem Leben allen Bergen theuer mar. Bahrend wir jedoch mit Behmuth biers bei verweilen, vergeffen wir nicht, daß Em. Majeftat der gangen Nation flets das Borbild ruhiger Unterwerfung unter Gottes allweisen Rathschluß und unerschütterlichen Bertrauens auf die Borfehung gegeben haben; baber weifeln wir auch nicht, daß diefelben Gefühle bei dem Tragen des gegen= wartigen Leibes Em. Majeftat ebenfalls ju fraftiger Stube gereichen wer-ben." — Die Abreffe geht bemnachft auf die auswartigen Berhaltniffe über und außert in dieser Beziehung: "Mit Bergnugen vernehmen wir, baß Em. Majestät von den fremben Machten fortwahrend Beweise der Greundschaft erhalten, und bag eine unlängst abgeschlossene Ueber= ein tunft bie Schifffahrte-Berhältnisse zwischen ben Rieberlanden und Preußen geordnet hat. Wir hoffen, daß berfelben balbigft Unordnungen in Bezug auf die Sandels : Berhaltniffe folgen werben gur Musbehnung unserer Berbindungen mit ben Staaten bes Deutschen Boll: Bereins, bei welchen die Niederlande fo fehr intereffirt find." schifffahrte Eraktat mit Großbritannien abgeschloffen werden moge; bann geht die Abreffe auf bie Berhaltniffe gu Belgien über. "Es schmerzt uns", heißt es in Bezug barauf, "daß wir abermals getäuscht worden sind, in der Hoffnung auf eine Lösung der Belgischen Frage und auf die Erledigung der Differengen, deren fchleunige Beendigung immer mehr gum Bedurfniffe fur bas Baterland wirb. Die von Em. Majeftat ertheilten Berficherungen, bag Sochftbiefelben auf alle Mittel und Gelegenheiten bedacht find, um gu ber gewunschten Erledigung ber Sache zu gelangen, waren und baber bodft angenehm. Die Generalftaaten wunschen inbrunftig, daß Ew. Majestät Bemuhungen bald mit gunstigerem Erfolge gekrönt werben mogen. Mit Interesse sehen wir den Ers offnungen über ben Gang ber politischen Ungelegenheiten entgegen, welche Em. Majeftat uns zugefagt haben."

Das Handelsblad melbet: "Man vernimmt aus guter Quelle, daß bei dem Königl. Großbritannischen Gesandten an unserm hofe bieser Tage das Konzept bes in ber Thron = Rede berührten, zwischen

Großbritannien und Alt = Niederland abzuschließenden Sans bels = Bertrags eingetroffen ift. Man versichert, daß bieser Bertrag ics benfalls vortheilhaft fur Holland ift, namentlich auch beshalb, weil alle noch obschwebenden Fragen, bezüglich der zwischen Alt=Niederland und Engsland wegen Java bestehenden Differenzen, auf einmal erledigt worden."

Von dem Königl. Münzmeister van der Kellen in Utrecht ist auf das Ableben Ihrer Majestät der Königin eine Denkmünze geprägt worden. Dieselbe zeigt auf der Borderseite das trauernde Niederland, an einen Grabstein mit dem Namenszuge der Königin gelehnt, mit der einen Hand einen Cypressenkranz darauf legend und mit dem anderen Arme eine mit Trauerblumen bekränzte Todten-Urne umfassend. Auf dem Rande steht die Umschrift: "Multis Fledilis Obiit". Die Kehrseite zeigt in einem Kranze von 62 Sternen, welches die Anzahl der Lebensjahre Ihrer Majestät war, solgende Inschrift: "Friderica Louisa Wilhelmina Regina Neerlandize Nata Die XVIII Novembris MDCCLXXIV Mortua XII Octobris MDCCCXXXVII."

#### Sch weden.

Stockholm, 27. Oktober. Se. Maj. ber König ist von seiner Reise burch die südlichen Provinzen des Reiches glücklich zurückgekehrt und befindet sich jest auf dem nahen Schlosse Rosersberg, wohin auch Ihre Majestät die Königin abgegangen ist. hier in der Residenz werden Se. Majestät erst am nächsten Mittwoch erwartet. Se. Königl. Hoheit der Kronprinz ist bereits vor einigen Tagen wieder von Upsala eingetrossen, wo höchstderselbe mit seinem Königl. Bater zusammengetrossen war. — Nachdem die amtliche Nachricht eingegangen, daß in Greisswald die Cholera aufgehört habe, hat unsere Sanitäts-Kommission bekannt gemacht, daß die aus Neu-Borpommern kommenden Schiffe wieder ohne Weiteres zugelassen werden können.

#### Griechenland.

Athen, 24. Sept. Der französische Gesandte, Herr Lagrene hat am 18. September der Griechischen Regierung eine Note übersandt, woraus hervorgeht, daß Frankreich entschlossen ist, die Erfüllung der Bedingungen (nämlich Zahlung der Zinsen und des Tilgungssonds) zu verlangen, die Griechenland in dem Protokoll von 1832 gegen seine Verbündeten in Betreff der Auleihe eingegangen ist. Es ist aber vorauszusehen, daß die Regierung für den Augenblick zahlungsunfähig ist. Vermuthlich wird dann Herr Audhardt resigniren. Dem Vernehmen nach wurde heute im Staatsmathe die Heer-Ergänzung in folgender Art beschlossen: die Land-Armee soll künftig 8000 Mann stark sein, und die Capitulationszeit 4 Jahr lang dauern. Hiernach müssen jährlich 2000 Mann zu den Waffen gerusen werden, so daß also, die Seelenzahl zu 800,000 angenommen, jährlich von 400 Seelen ein Mann gestellt werden muß.

## Demanifches Reich.

Ronftantinopel, 11. Detober. Es heißt, daß nicht nur der Dberft Confibine, fonbern alle hier anwesenden Britischen Offigiere von ber Turfischen Regierung mit Rang und Kommando in der Urmee angestellt wers den follen. Es ift bies ber ausbruckliche Bunfch bes Gultans, allein fammtliche Minifter find bagegen, indem fie glauben, daß die Turfifche Urmee nichts mehr von Europaischen Offizieren Iernen konne. — Auf dem Schwarzen Meere find 8 Transportschiffe mit 2000 Mann Truppen un= tergegangen (?) besgleichen 7 Europaifche Rauffahrteifchiffe. Diefe Sturme haben auch den Gingang fernerer Nachrichten aus Girkafffen verhindert. Muthentische Rachrichten verfichern, bag ber Bruber bes Fürften Dilofc aus Gerbien, Namens Jephram, bann ber Liebling bes Fürsten, Ramens Buicfich, in Ungnade gefallen seien. Sie haben Serbien verlassen und find in die österreichische Contumaz getreten, um kunftig in Semlin ihren Wohnsit ju nehmen. Buicfifch ift bekanntlich der größte Beld Serbiens und war der Urheber der Erhebung des Fürften Milofch; Doch burften Berrichfucht und eine immer mehr gefteigerte Leibenschaft gur unumschrantten Regierung biefen mahrscheinlich unauflöslichen 3miefpalt verursacht haben. Der Fürft hat, wie es heißt, bereits mit Buicfisch Berfohnungoschritte augeknupft, die aber gurudgewiesen worden fein sollen.

In Betreff des Besuchs ber R. R. herrschaften in Ronftantinopel bringt ber Defterreichische Beobachter nachträglich noch einige nabere De= tails. Bemerkenswerth find unter andern die Borte, welche der Gultan bei der Bewilltommnung gegen ben Ergherzog Johann außerte. Großherr fprach nämlich in ben warmften Musbruden von ber Freund= Schaft, welche Defterreichs erhabenes Raiferhaus ihm ftets bewiesen, pries mit Ruhrung die Tugenden Gr. Majeftat bes verewigten Raifers, und verficherte, wie er ertenne, baß Ge. Daj. ber jest regierenbe Raifer gang bas Syftem Seines glorreichen Baters befolge. Se. Raiferl. Sobeit rubmten gleichfalls die Freundschaft, welche ber Sultan, in Rriegs= und Friedens= Beiten, unter ben fchwierigften Berhaltniffen, frete Gr. Majeftat bem Raifer bemiefen, und ichloffen mit der Berficherung, bag bie zwischen beiben Reichen feit einer fo langen Reihe von Jahren bestehenden Banbe ber Freundschaft nur immer enger geknupft werden konnten. - 216 bierauf Se. Kaifert. Hoheit bas Gerait verließen, so stimmte bie großherrliche Mufikbande die Melodie der "öfterreichischen Bolkshymne" an. — Um 9ten Morgens empfingen Se. Kaiserl. Hobeit der Erzherzog ben Besuch des erften großherrlichen Schwiegerschnes Halil Pascha und des bermaligen Muschies von Aidin, Ahmed Fethi Pascha. — Se. Königl. Hobeit der Prinz Ubalbert von Preugen fruhftudte mit Gr. Raiferl. Sobeit, und beibe Pringen nahmen bierauf bie vorzuglichften Mofcheen ber Sauptftadt und in bem griechischen Stadtviertel Fanal Die bortige Patriarchatefirche in Mugenschein. - Bei bem großen Diner, welches ber Gultan am 10. fei= nen hoben Gaften veranstaltete, nahm ber Erzherzog ben Chrenplat zur Seite bes Grofwefirs ein, und hatte auf ber andern Seite ben grofherr= lichen Schwiegersohn Said Pascha jum Nachbar. Im hintergrunde bes Saales befand fich ein Orchefter unter Leitung eines turkischen Mufikbirettore, welches bie Gefellichaft mit Musfuhrung ber beliebteften Stude aus ben Opern Bellini's und anderer Componiften ergobte. - Die Tafel war abwechselnd mit europäischen und turfischen Gerichten fervirt. fem festlichen Mable fendet ber öfterreichifche Beobachter folgenden turgen

<sup>3</sup>n ben Bayonner Blättern vom 26sten liest man über die Rückkehr der Karlisten nach Navarra bioß Folgendes: "Man versichert, daß vier Bataillone Karlisstischer Rekruten, aus Castilien kommend, über den Ebro gegangen und in Estella angekommen sind, wo sie organisitt werden sollen; dagegen werden vier andere Bataillone aus den Baskischen Provinzen ausbrechen, um jene bei der Armee des Don Carlos zu ersegen.

Epilog nach: "Go endete ein Tag, an welchem ein Erzherzog aus Defter= reichs erhabenem Raiferhaufe ber Gaft bes Gultans ber Osmanen war. Borguglich mertwurdig ift ber Umftand, daß noch nie ein osmanischer Berr= fcher in feinem Gerail ein ahnliches Gaftmahl meder Fremben, noch ben Großen feines Reiches, ja nicht einmal Mitgliebern feiner eigenen Familie gegeben hat, somit dieses Beispiel einzig in den Unnalen der Gefchichte ift."

Nachtrag zu den Berichten aus Konstantine.

Durch Privatforrespondenz aus dem Lager von Medichez el hamar vom 14. Oftober erfahren wir, daß die Preugischen Offiziere die Belagerung nicht mitgemacht haben, indem fie von Bona aus mit einem Theile des 26ften und bem 61ften Regiment, welche in ein= gelnen Abtheilungen ausgeschifft waren, den Marich machen mußten. Die= fer Marich mar bei außerft schlechtem Wetter mit den größten Schwierig= feiten verbunden, welche die Goldaten aber mufterhaft und mit dem beiterften Muthe ertrugen. Go mußten die Truppen 3. B. die Jaden und Montirungen in Bona gurucklaffen und behielten nur ein Paar Beinkleider und ben Mantel, dagegen gab man je zwei und zweien eine große wollene Dece, welche bei dem Regen auf dem Mariche zu einer ungeheuren Laft wurde. Diefe Decken follten aber auch in dem Lager von Mediches et Samar gurudgelaffen werben, weil die Golbaten nicht allein fur 10 Tage Lebensmittel, fondern auch bas Solz, um fie ju fochen, tra= gen muffen. Jeder bekommt ein Bundel davon auf feinen Tornifter und einen großen Knuppel in die Sand. - Man fann fich baraus einen Begriff von den mancherlei Schwierigfeiten Diefes Unternehmens und den Unftrengungen ber frangofischen Golbaten machen. Denn mahrlich, eine folche Urt Rrieg ju führen, ift fein Spaß.

#### Miszellen.

(Berlin.) Diefer Tage ift hier ber burch feine großen Karten=Berte febr ruhmlich befannte Ingenieur-Geograph und fruherer Infpettor der R. Planfammer, Ritter ic. Reimann, im 79ften Jahre feines thatigen Le= bens mit Tobe abgegangen. Erwar zu Luben in Schleffen geboren und hatte in feiner Jugend den Ronig Friedrich den Großen als Ingenieur= Geograph im Feldjuge von 1778 nach Bohmen begleitet.

(Munden.) Dem. Raroline Schechner trat in Bellini's Dper als Romeo jum zweiten : und lettenmale auf, und erwarb fich burch Un= stand und Bescheidenheit, durch gelungenes Spiel und Gesang auch Die Unerkennung der Gegner und Parteiganger. Die junge, talentvolle Landemannin murbe von J. Maj. der Konigin Karoline mit einem fehr Fostbaren Shawl beschenkt.

(Augsburg.) 216 Gir Rob. Peel von der Sohe des Rathhauses in Augsburg herab die Stadt überschaute, soll er ausgerufen haben: "Dies ift die prächtigste Stadt Deutschlands!" (That's the most magnificent town of Germany.)

(Paris.) Siefige Blatter ergahlten unlangft, daß fich feit einiger Beit in bem hiefigen großen Rrantenhause eine junge Frau befinde, Die feit 20 Monaten teine Nahrung ju fich genommen habe und übers bies noch ein fechemonatliches Rind fauge. Es hat fich jest ergeben, daß diefer (auch in der Brest. Zeitung ermafinten) Erscheinung, wie es auch nicht anders fein konnte, ein grober Betrug jum Grunde lag. Die Frau heißt Marie Barby, ift 31 Jahr alt und aus Catigny im Misne-Departes ment geburtig. Sie behauptete, baf Gott ihr fcon im Jahre 1836 ge= boten habe, fich aufe Faften ju legen. 218 fie am 30. September nach dem Rrantenhause gebracht murbe, bemertte man wirklich in ben erften Tagen nicht, bag fie irgend eine Rahrung gu fich nahm; was man ihr an Speifen und Getrant vorfette, blieb unberührt; auch murbe man feine naturliche Musleerung gemahr. Dichtsbeftoweniger argwohnte ber Dr. Col= liarb, unter beffen Aufficht die Patientin fich befand, fofort einen Betrug. Um fich beffen zu vergewiffern, wurde bie Frau in ein befonderes Rabinet eingesperrt, wo Niemand gu ihr tommen durfte und ihr taglich eine ge= miffe Quantitat Speifen vorgefest murben. Ucht Tage lang icheint fie in ber That jedem Gelufte miderftanden gu haben, wenn andere fie fich nicht vielleicht bennoch insgeheim einige Rahrungsmittel gu verschaffen gewußt hat. Um neunten Tage aber af fie, und man fand gleichzeitig in einer Matrage einige Erfremente. Bon biefem Mugenblice an mar es nicht weiter nothig, fie in jenem Rabinet besonders gu beobachten und fie wurde bemnach in den großen Rrantenfaal guruckgebracht, allwo fie fich noch befindet. Mittlerweile hat die "Bunder-Geschichte von einer jungen blubenden Frau, die feit 20 Monaten feine Rahrung gu fich genommen", in fast alle Frangofischen und auswartigen Blatter Eingang gefunden.

Raum ift die Nachricht von der Ginnahme von Ronftan= tine hierher gefommen, als auch fcon die Theater barüber berfallen. Das Gymnase enfantin hat bereits ein Studt: la prise de Constantine, gegeben, das sehr gefallen hat. Es ist in einer Nacht von bem Dizrektor bes Theaters abgefaßt und einstudirt worden. Ein Couplet auf ben Tob bes General Damremont fand große Unerkennung. Um 29ften giebt bas Theater ber Gaite ebenfalls eine Borftellung, welcher bie Eroberung von Kostantine zum Grunde liegt.

(Bruffel.) Um 2. Detober jogen auch biefes Sahr, wie immer, gablreiche Gefellichaften von Bruffel nach Bellich an ber Strafe nach Gent, um da zu effen. Dem ftartften Effer murbe ein filberner Bahn als Preis zuerkannt.

Der jegige Portugiefifche Rriegs = Minifter Ga ba (Piffabon.) Banbeira ift ber Entel eines Bottchers gu Santarem, ber baburch gu großen Reichthumern gelangte, baß er gur Beit ber Bertreibung ber Sefui= ten aus Portugal, unter Pombal, ein Effigfaß in ber Muttion erftand, worin die Jesuiten bes Rlofters Santarem ihre toftbarften Sachen von Golb und Ebelfteinen verftertt und unter bie andern Faffer in ben Reller geworfen hatten, in ber hoffnung, baffelbe wieder gu erfteben. Mit biefem Funde faufte der gludliche Fagbinder große Guter und murbe fo ber Stammvater eines blubenden Geschlechts.

#### Theater.

Die Monate Detober und November bewähren ihr altes Recht und die Wahrheit der Behauptung, daß die Breslauer bei irgend fich barbies tender Beranlaffung nichts Ungenehmeres fennen, ale ben Theaterbefuch-Seit einigen Bochen ift mit wenigen Ausnahmen bas Saus ftete fo gabl reich befett gemefen, daß die alten Pfeiler ber Logen und Gallerie, welche bie Bevolkerung ber guten Stabt Breslau feit langen Jahren tragen, unter ihrer Laft erkrachten und einzelne Borfichtigkeitsmanner in bie Mitte des Parterres retirirten, wo fie angftlich nach ben verwitterten Mauern und morfchen Gebalten fchielten, Die feltene Unfpruchslofigfeit mit ber Bezeichnung "Theater ber Sauptstadt Schleffens" beehrt. Das intereffanteste Buhnen : Ereigniß waren die fortgefegten Debutrollen der Dlle. Bolf als Gamin, Sabine in der "Einfalt vom Lande", Jenny in der "Liebe im Edhaufe", Puhmacherin im "Bater" und Lifette im "Cafario". In allen diefen Rollen hat die Debutantin ungemein gefallen und ihren Beruf fur bas feine Luftspiel und Conversations : Stud Bermochte biefelbe ihren, vom geläutertften Ge entschieden bargethan. fchmade burchwehten Darftellungen am geborigen Drte oft etwas mehr Farbung gu geben, fo murbe fie allen Unforderungen entfprechen. Bis jett haben wir die geehrte, dem Theaterzettel nach nunmehr engagirte Runftlerin größtentheils nur in Rollen gefehen, in beren Befit bie bert' liche Deffoir war. Reue Partieen, welche gu feinem unwillfuhrlichen Parallelifiren veranlaffen, werden hoffentlich bald nachfolgen und tas Ia lent ber Dle. Bolf in gleich gunftigem Lichte erscheinen laffen. - Gin neues frangofisches, einaktiges Luftspiel: "ber Dberft von 16 Sahren" ift nur darum erwähnenswerth, weil Due. Lina Dejo fich in bemfelbel als Julius von Crequi in einer größeren Buhnen-Aufgabe versucht Der febr grell gezeichnete, nur ber hauptrolle wegen gefchriebene, Schwant fpielt in ber unglucklichen Periode Frankreichs, welche bie Borlauferin ei ner blutigen Rataftrophe mar, in jener Periode, mo Gold ber Schluffel gu den hochsten Burden bes Staats war, wo Generalpachter das herzbint bes Landes ausfaugten und Berbienft burch Repotismus annullirt murbt. Für die glückliche Bahl eines Luftspielftoffes spricht es mahrlich nicht, wenn an benfelben fich fo ernfte Reminiscengen knupfen. Die jugendliche Dats ftellerin der Sauptrolle, welcher vor Allen reger, guter Bille nachzuruhmen ift, bewegte fich leicht, gewandt und vor Allem natürlich, ohne kokette Oftentation. Gie murbe bei ber erften Bieberholung bes Studes, welchet Referent nur beiwohnte, burch Hervorruf aufgemuntert. — Die englischen Uthleter finden fortwährend viele Theilnahme. Bei Gelegenheit des erften Auftretens, ober richtiger Aufspringens berfelben habe ich mich über bie Buhnen = Ungehörigkeit ihrer Produktionen ausgesprochen und baher in bem Theater-Urtifel Diefer Zeitung von benfelben feine weitere Rotiz genommen. Die Unfundigung bes frn. Lawrence, Uttituben nach Untifen zeigen gu wollen, veranlagte mich jedoch, der ebleren Richtung wegen, die fich baburch fundgab, noch einmal zum Befuche diefer Borftellungen. Sr. Lawrence überraschte durch die fraftigfte und graziosefte haltung, schwächte jedoch ben Eindruck seiner Attituden durch die ftete Beweglichkeit, mit der er ben Uebergang von einer Stellung zu der andern markirte. Durch ein minu tenlanges Berharren in einer Attitude murbe bie Taufchung, ein Steinbild vor fich ju feben und die erforderliche, plastifche Rube und Abgefchloffenheit ungleich mehr erzielt werden. 216 Curiofum muß erwähnt werden, baß am Schluffe einer diefer Borftellungen fich die Entzudungen über die Uth leten zu einem folchen Grade fteigerten, baß einige Stimmen im Bonne-rausche benfelben "Sierbleiben, Sierbleiben!" zubrulten. Daß die Uthles ten ihren Sonorar : Untheil von ber Borftellung vom 4ten b. DR. fur die hiefigen Urmen bestimmten, ift eine bankenswerthe Uneigennutgigkeit, welche um fo mehr zu murdigen, ba bie gefeiertften, bramatifchen Runftler, welche in ben letteren Jahren mit den flingenbften Beweisen von der Theater freundlichkeit der Brestauer von hier abreiften, ahnliche Gefinnungen nicht bethätiget haben. Bei der letten Biederholung des "Postillon von Lonjumeau" hat Dile. Fanny Mejo wiederum bie Madelaine ges fungen. Die tiefe Rrantung, welche unfere gefchatte Dab. Deper burch bie Abnahme biefer Partie unverschuldet erfahren, ift alfo irreparabel. Sintram.

Muflofung ber homonyme in ber vorgeftrigen Beitung: Paris.

| 3 — 4<br>Novbr.                                                | Barometer<br>3 2.                                             | inneres.                                       | theemometer außeres.                           | feuchtes.            | Wind.                                           | Gewolf.                     |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Abb. 911.<br>Frůh 6 11.<br>Borm. 911<br>Mtg.1211.<br>Nm. 8 11. | 27 · 5,02<br>27 · 5,72<br>27 · 5 95<br>27 · 6,00<br>27 · 6,28 | + 7 0 + 7, 2                                   | + 6, 0<br>+ 4, 0<br>+ 5 4<br>+ 7, 2<br>+ 5, 7  | + 4, 6               | D 15°<br>ND. 5°<br>SD. 5°                       | dickes Gewöllt<br>überwölkt |  |
| Minimum + 2, 9 Maximum + 5, 7 Ober + 6,9                       |                                                               |                                                |                                                |                      |                                                 |                             |  |
|                                                                | Barometer<br>3. E.                                            | inneres.                                       | åußeres.                                       | feuchtes.            | Wind.                                           | Gemölk.                     |  |
| Abb. 9u.<br>Frůh 6 u.<br>Borm. 9 =<br>Mttg. 12 =<br>Adm. 8 =   | 27" 8,50<br>27" 930                                           | + 6, 8<br>+ 6, 8<br>+ 6, 9<br>+ 7, 0<br>+ 7, 5 | + 4, 4<br>+ 3, 7<br>+ 4, 5<br>+ 5, 7<br>+ 5, 9 | + 3, 1 + 3, 8 + 4, 5 | NW. 9°<br>WNW. 4°<br>SW. 0°<br>W. 11°<br>W. 10° | bickes Gewoll<br>überwölkt  |  |
| Minimum                                                        | + 2,8                                                         | Marimum -                                      | + 6, 2                                         | (Tempera             | tur.)                                           | Dier + 6, 7                 |  |

# Beilage zu No. 260 der Breslauer Zeitung.

Montag ben 6. November 1887.

Theater = Nachricht. Montag: Der Postillon von Conjumeau, fomische Oper in 3 U., von Ubam.

F. z. O. Z. 7. XI. 6. I. u. R. . II.

Gewerbeverein.

Chemie fur Gewerbtreibende: Dinstag 7. Doa bember, Abends 7 Uhr. Sandgaffe Dr. 6.

Raturmiffenfchaftliche Berfammlung. Mittwoch ben 8. Nov., Abends um 6 Uhr, wird Sr. Chemiter Duflos über eine neue De= thobe, ben Arfenit aus Gluffigfeiten in metalli= fcher Form herzustellen, einen bemonftrativen Bor= trag halten, und ber Gefretar ber Section' einige Mittheilungen machen.

Gine achtbare, gebilbete Familie municht einige Madchen, am liebsten noch findlichen Alters, in Penfion zu nehmen und fur beren Musbildung gu forgen. Berr Profeffor, Domherr Dr. Ritter und Berr Paftor Schilling ertheilen gutigft bie weitere Auskunft.

Die verehrten Mitglieder des Bereines der Freiwilligen werden zu einer General : Versammlung auf Mitt: woch ben 22. November d. 3. Abends um 5 Uhr, im Gaale des Coffetiers Serrn Anappe (Tempel- scription burch garten), jur Berathung über die nächft: lährige, außerordentliche Feier Des (Albrechtsftraße No. 53) zu erhalten : 2ten Mai's, eingelaben.

Bur Berl. allgem. Wittm.=, Penf.= u. Unterst.=Raffe

ift ber Gintritt gum Iften Gemefter f. 3. bis Enbe b. 3. offen, bis mobin bie nothigen Uttefte nebft bem erften Beitrage ichon eingegangen fein muffen. Bei bem unterzeichneten Agenten ber Unftalt find Reglements à 8 Sgr. zu haben und fonnen Un: melbungen gefchehen.

Breslau, ben 27. Oftober 2837.

3. Müllen borff, Rfm. Tafchen=Strafe Dr. 28.

Berbinbungs = Ungeige.

Unfere heut vollzogene eheliche Berbinbung gei= gen wir hierdurch, fatt befonderer Melbung, er= gebenft an.

Konigewinter, ben 26. September 1837.

Guftav v. Tichirichen Bogenborf, Reg.=Uff. und Db.=Contr. Ranny v. Ifdirfden Bogenborf,

geb. Schäfer.

Berbindungs = Unzeige.

Unfere am heutigen Tage hiefelbst geschloffene eheliche Berbindung beehren wir uns, Berwandten und Freunden ergebenft anzuzeigen.

Sorau, ben 16. Detbr. 1837.

Ferdinand von Marnlowski. Eleonore, verw. v. Porembsty, geb. von Zamabgen.

(Berfpåtet.) Unfere am geftrigen Tage vollzogene eheliche Berbindung erlauben wir uns, Freunden und Berwandten hierburch ergebenft anzuzeigen.

Breslau, ben 2. November 1837. E. E. Leich mann, aus Auras. Mug. Teichmann, geb. Böttger.

Tobes = Ungeige. Rach langen Leiben entschlief ben Sten b. Dts. fanft meine liebe Frau Johanna Cleonora, geb. Bitthe. Breslau, ben 5. November 1837.

Diemald, Ronigl. Regierungs = Saupt = Raffen= Buchhalter.

Tobes = Ungeige.

Geftern Nachmittag um 5 Uhr ftarb unfer lungster Sohn Rudolph, in bem Alter von 1 Sahr 4 Monaten am Zehrsieber. Tiefbetrubt widmen biefe Ungeige allen theuren Bermanbten und Freunden nah und fern, fatt besonderer Melbung. Rrippis, ben 4. November 1837.

Der Birthichafte-Infpettor Seinrich ben, von benen alle 4 Bochen eine ericheint. nebft Frau.

Tobes = Ungeige.

Unfere geliebte Tochter Sophie ift heute in erhoheter Labenpreis ein. bem Ulter von 6 Jahren und 5 Monaten am Schar lachfieber und hinzugetretener Gehirnentzundung geftorben. Diefen fo fcmerglichen Berluft zeigen wir entfernten Bermantten und Freunden gur ftillen Theilnahme ergebenft an.

Dber-Glogau, ben 31. Detbr. 1837.

Eugenie Reichel, geborne Schwanb. Reichel,

Ronigl. Land = und Stabtrichter.

Tobes=Unzeige.

Den am 29. Oftober Abends 3/4 auf 5 Uhr am Schlagfluß erfolgten Tob ihrer innigft gelieb: ten Mutter und Schwiegermutter, ber verm. Poft= Commiffarius Friederite Sentichel, geb. Rru= ger, zeigen entfernten Bermanbten und Freunden, gebenft an:

Poln. Wartenberg ben 2. November 1837. die hinterbliebenen Rinder und Schwiegerfinder.

## Subscriptions = Anzeige.

Bei hermann Laurentius in 3wicau erscheint folgendes wichtige und fur jeden Gebildes ten intereffante Bert und ift nach vorheriger Gub=

C. Weinhold in Breslau

Geschichte

der spanischen Revolution von 1833.

Rebft ber Constitution von 1812.

Herausgegeben

Dr. Carl Große.

Mit 1 Rarte von Spanien.

Gin Band in 4 Lieferungen, Gubscription8= preis fur jede Lieferung 6 Gr. Sachf., 71/ Sgr., 27 Xr. Rhein., 24 Xr. Con. Dt.

Spanien, reich an Elend und Herrlichkeit, gieht nun ichon feit mehreren Sahren bie Blicke ber ganzen civilisirten Welt auf sich. Sahrhunberte lang gefnechtet, gegeißelt, gemartert, ift feine Geschichte eine lange Rreuzigungsgeschichte ohne Auferstehung, und es will fein Ertofer naben. Selbst foll es fich erlofen durch freiwilligen Opferstod und es hat begonnen feit Jahren zu bluten, um die Gunde ber Bater gu buffen. Das gange Bolk feufst nach Errettung, aber noch immer haben falfche Leiter fich feiner Gehnfucht bemachtigt und bie Bergen werben verwirrt, um fich ju gerfleifchen fur Die Sabfucht und herrfucht Gingelner. — Bann wird bas Morgenroth ber Freiheit anbrechen am Simmel bes fpanifchen Bolkslebens? Wenn bie graue Racht bes Uberglaubens verschwunden fein wird, wenn bie Gefpenfter ber Tyrannei und Billfur, ber Priefter= und Rirchengewalt, bes alten herkommens gebannt fein werben, wenn bie Sterne feinblich fich gegenüberftebenber Nationalitäten gu bleichen beginnen! - Bir feben leiber nur guoft und zu gern in bem blutigen Drama Spaniens nichts als Unarchie und Berwirrung, nichts als bie Luft an Gefehlofigfeit und Berfiorung. Bir übergeben fogar gern bie Gefchichte feines Bolks: fampfes und fprechen mit vornehm gahmen Dienen bas Urtheil ber Berachtung über bie tapfere wenn wir treu und mahr, fchlicht und allgemein verftandlich, aber von heiliger Begeifterung fur bie erforderlichen Falles baffetbe bezeugen. Sache bes Rechts und ber Freiheit durchgluht, barguftellen versuchen, mas in Spanien geschehen ift fur und gegen die Freiheit, von ben Tagen bes Jahres 1833 an, wo die Driftamme ber Freiheit querft gu leuchten begann, bis auf heute.

Das Wert wird aus 4 Lieferungen à 6 Druck: bogen, welche zusammen einen Band bilben, befte:

Da ber Subscriptionspreis außerft niebrig ift,

fo tritt nach Erscheinen ber zweiten Lieferung ein

Die erfte Lieferung erscheint im November b. Subscriptionen übernehmen alle foliben Buch= handlungen, in Bresflau C. Beinhold (MI= brechtsftrage), und erhalten Privatsammler auf 10 Eremplare ein Freieremplar.

3widau, im Oftober 1837.

S. Laurentius.

Literarische Anzeige.

Beim Untiquar Pulvermacher, Schuhbrucke Dr. 62 erscheint von heute an und wird monat= lich fortgefest:

ein Verzeichniß von Büchern

ju fehr billigen Preifen aus allen Fachern ber Wiffenfchaften, fowohl ber neueren als alteren Litera= von aufrichtiger Theilnahme überzeugt, hiermit er- tur. Lettere besonders reichhaltig fan feltenen Musgaben alter Rlaffifer, Commentaren berühmter Juriften und Theologen, felten gewordnen Ber= fen über schlefische Geschichte und Provinzialrechte 2c., welches unentgelblich ausgegeben wird.

> Bu bem mit unferer Lefebibliothet verbundenen Taschenbücher = Lesezirkel

für 1838

fomie zu bem

Journal-Lefezirkel und dem Moben: Journal : Lefezirkel

fonnen fortwährend Theilnehmer beitreten.

F. E. C. Leuckart, in Breslau, am Ringe Dro. 52.

Auffallend wohlfeile

Bucher beim Untiquar Bohm, Schmiebebrucke Nr. 30. (Fortsetg, vom Sonnabend.) Wolff, Bergleichungstabellen b. vorzugl. europ. Bechfelcourfe, Maaße u. Gewichte, 7 Bbe., 1829, statt  $4\frac{2}{8}$  Rthl. f. 15 Sgr. Link, Naturlehre f. d. Jugend, 3 Thle., 1803, st.  $1\frac{1}{2}$  Rthl. f. 8 Sgr. Fischers Geometrie, 1835, f. 7 Sgr. Dessen Arithmetik, 7 Sgr. Tillicks Arithmetik, statt 1 Rthl. f.  $7\frac{1}{2}$ Sgr. 5 Sellwigs boppelte Buchhalterei, voll= ftanbig, ft. 31/2 Rthl. f. 15 Sgr. Knie, neuefte vollständ. Bergleichstabellen ber alten und neuen Preuß. Maage, Gewichte u. f. m., 71/2 Sgr. 103 Borlegeblätter zu Rechenűbungen, alle auf Mappe u. in Futteral, 7 Sgr. Soffmann, geometr. Un= Schauungelehre, 1818, statt 1 Rthl. fur 6 Ggr. Gelpte, bie munderbare Ratur ber Rometen, mit Rupf., 1820, ft. 1 Rthl. f. 9 Sgr. Beife, ber vollkommene Bierbrauer, 1822, mit Abbilb., ftatt 11/3 Rthl. f. 10 Sgr. Paris u. feine Bewohner, ein Begweifer fur bie, welche es besuchen wollen, ft. 11/8 Rthl. f. 8 Sgr. Musterbuch für Möbels tischler, 1835, ft. 11/8 Rthl. f. 8 Sgr.

Raufmannifche 8. Es ist hinreichenb bekannt, welche Borguge bie doppelte Buchhaltung vor ber einfachen befigt. Diefes anerkennend, wurde gewiß jede Sandlung ihre Geschäftebucher nach ber erftern eingerichtet haben, wenn es nicht die bei ber boppelten Buch= balterei ftattfindenben Beitläufigfeiten und bie ba= burch erwachsenben Roften Bielen unmöglich machten.

Diefem Umftande ju begegnen, bin ich erbotig, eine zweckmäßige Bucher-Ginrichtung anzuweisen, welche in Sinficht ber Richtigfeit vollkommen ber und todesmuthige Nation aus. Und boch ift biefes boppelten italienifchen Buchhalterei entspricht, aber Bolt in unferer Beit fur alle Bolfer ein großes wegen bedeutenber Rurge, Deutlichkeit und Beispiel und eine große Lehre. Seine Geschichte leichten Berfahrens beim Buchen viele Bormuß jeden intereffiren, dem bas Elend ober bas juge vor jener befigt. Mehrere achtbare Sandlungs= Glud bes Menschengeschlechts nicht gleichgultig ift. haufer am hiefigen Orte, wo ich die Bucher nach Daber glauben wir nichts Unverdienftliches zu thun, Diefer Methobe eingerichtet habe, und welche bas Bortheilhafte biefes Berfahrens anerkennen, merben

Dierauf Reflektirende belieben es mir gefälligft

wiffen zu laffen.

3. Sollanber, Difolai Strafe Dr. 70.

Bur mufikalischen Abendunterhaltung in mei= nem Logis labet ergebenft ein

Preiler nebft Frau. Trebnis, ben 6. Dovember 1837.

# Literarische Anzeigen

Buchhandlung Josef Mag und Romp. in Breslau.

Kalender für 1838.

In ber Buchhandlung

Josef Max und Komp. in Breslau find zu haben:

Deutscher Wolfs = Kalender für das Jahr 1838,

herausgegeben von F. 28. Gubit. Mit hundert und zwanzig Solzschnitten. 8. Geheftet, Preis 121/2 Ggr.

Der Wanderer.

Ein Bolkskalender, Geschäfts = und Unter= haltungsbuch für alle Stände.

Gilfter Jahrgang, 1838. Glat, gr. 8. roh à Dutend 4 Rilr., geb. à Expl. 11 Ggr., mit Papier burchschoffen 12 Ggr.

Der Bote für Schlesien und Posen. Ein Volkskalender für alle Stände, auf das Jahr 1838.

Vierter Jahrgang.

Mit dem Runftblatt: Friedrich der Große zu Pferde.

Geb. u. mit Glogau. 8. Preis roh à 10 Sgr. Papier burchschoffen 12 Ggr.

Bei Otto Wigand in Leipzig ift erschienen und bei J. Mar und Romp. in Breslau zu haben:

Enchelopädie der

Experimental = Physit,

Astronomie, Geographie, Chemie, Physiologie, Chronologie, nach dem Grade ihrer Verwandtschaft mit der

Physit, von

G. D. Marbach,

Dr. ber Philosophie und akademischen Docenten gu Leipzig.

Bier Banbe, 196 Bogen, mit 29 Tafeln Abbildungen, fark. gr. 8. 1835—1837.

Preis 11 Rthlr. 16 Gr. netto geb. Dieses Werk fteht in der deutschen Literatur als einzig in feiner Urt ba; es ift bas einzige ber Gegenwart angehörige vollständige Wörterbuch über

bie "weltbewegende" Wiffenschaft. Mlle Beobachtungen und Berfuche, die alteften wie die neuesten, sind zusammengestellt, alle Inftrumente und Upparate find befchrieben und abge= bilbet: es giebt fein an Thatfachen reichhaltigeres Werk über Phpfik. Rur burch hinweglaffung bes veralteten Sppothefenkrame, und der hoheren nur ben Mathematiker intereffirenben Rechnungen mar es möglich, eine Biffenschaft, welche fo ungeheure Fortschritte gemacht hat, in bem verhaltnifmäßig geringen Raum nach allen ihren Details barzu= ftellen. Die fur die Unwendung wichtigen Reful= tate ber Rechnung, Formeln, Tabellen ic. nebft Gebrauchsanweisung wird man nirgends vermiffen.

Dem Gelehrten gewährt diefes Bert ben vollftanbigften Ueberblick, bem Techniker die grundlichfte Unmeisung, Jedem die lehrreichfte, über die mich= tigften Intereffen ber Gegenwart aufflarende Un-

terhaltung.

Der Rame bes Berfaffers und bie gunftigen Unzeigen in ben ausgezeichnetsten fritischen Beit= fchriften burgen fur die Gebiegenheit ber Urbeit.

Gin Registerband, welcher unter ber Preffe ift, wird bie Brauchbarfeit bes Berfes noch bedeutenb erhöhen und feine Reichhaltigfeit naber ans Licht itellen.

Men angekommene, empfehlungswerthe Bucher, welche in allen Buchhandlungen, in Breslau in ber Buchhandlung Josef Mar und Romp, ju haben find:

Das Buch für Winterabende, enthaltend: hiftorifche Merkwurdigleiten, Belben- gang in erweiterter Musbehnung beginnen und thaten, Gefchichten, Raturichilberungen, moralifche ftatt bisheriger 2 Nummern, von Reujahr 1838 Auffage, Anethoten, Rathfel und 20 befte Mittel an, wochentlich in brei Rummern ericheinen, und für die Sauswirthichaft. (Unterhaltend und jugleich die Achtung und Unerkennung, welche dem Iften

nüglich für Bürger und Landleute.) Preis 71/2 Ggr.

In einer Sten verbefferten Auflage bie allgemein beliebte Schrift:

Neues Komplimentirbuch,

nebst Unftand= und Bildungsregeln, eine Blumen= sprache und Stammbuchs-Auffage. (3ft jungen Leuten beiderlei Geschlechts zu empfehlen.) broch. Preis 121/2 Ggr.

Der Kartenkunstler,

eine Unweisung gu 113, leicht ausführbaren und höchft überraschenden Kartenkunststücken von 21. v.

Meerberg. broch. 10 Sgr. Die Billardschule,

enthaltend: Gefete fur ben Marqueur, Bufchauer und Spieler, - alle nur vorkommenden Billard= Regeln - und Befchreibung von 11 verschiebenen Billard=Spielen. - Mit Ubbild. von S. Alec= tius. 15 Ggr.

Das Solo= und l'Hombrespiel. Eine Unweifung fur biejenigen, welche bas Golound l'hombrespiel möglichst fein und vortheilbrin= gend spielen wollen. 121/2

I. C. Lavater, der Weg zum Himmel,

nebst Abhandlung über Befferung des Menschen, von J. Frey. 71/2 Sgr.

(Berlag der Ernft'schen Buchhandlung in Quedlinburg.

Go eben ift erschienen und in der Buchhand: lung Josef Mar und Romp. in Breslau gu

Rosen und Vergismeinnicht, bargebracht

dem Jahre 1838.

In Eins verschmolzen. 12. Mit 8 Stahlstich: abbrücken. 32½ Bogen Tert.
Inhalt: 4 Novellen, als:

Der Geiger, Phantasiegemälde von L. Rein. Fürst und Künstler, oder Dresden im Jahre 1698, von E. Gehe.

Der Guerillahäuptling, von Robert Heller. Lothar, romantische Erzählung nach Bege=

benheiten unserer Zeit, von Isidor. Preis ber verfchiedenen Musgaben: in elegantem Einband 2 Rtlr. 25 Sgr.,

Leipzig, bei Fr. August Leo.

Vortheilhaftes Anerbieten für Leih= Bibliotheken und Lesezirkel.

Nachstehende Berke des beliebten Schriftstellers

Paul de Rock: "Betrogene Liebe", — "Bruder Zacob", — "Johann",

fammtlich auf Belinpapier gedruckt, mit Borreben von Ludwig Rellstab, gehoren bekanntlich gu ben beften und intereffanteften Ergablungen bes Paul de Rod und koften zusammen genommen im Labenpreis 6 Rthlr. Auf unbestimmte Beit giebt bie unterzeichnete Buchhandlung, fowie jede andere, ben Ubnehmern eines vollftanbi= gen Eremplars bas bekannte und gern gelefene

Buch der Hundert und Ein, von Theodor Sell überfest. 6 Bbe. 4 Rtir. 15 Sgr. (12 Gr.) gratis zu.

Josef Max und Komp. in Breslau.

Für Journal-Lese-Gesellschaften.

Der Spiegel,

Zeitschrift für literarische Unterhaltung und

Stuttgart, Megleriche Buchhandlung. wird, nach vielfeitigen Bunfchen, feinen 2ten Jahr= Jahrgange allgemein zu Theil geworben, auch ferner zu verdienen fuchen. Der Preis bes Sahr gange von 156 Nummern von 1/2 Bogen in 4. auf Belinpapier ift 41/2 Rtlr. preuß., und alle Buchs handlungen und Poftamter nehmen Beftellungen an, in Brestau: Mar und Romp., 2B. G. Rorn, F. Sirt.

Befanntmachung. Das auf der Rifolais und Buttnerftrage sub No. 300 des Sypothefenbuchs belegene Rretschmer Sonntagsche, auf 17987 Rthlr. 5 Sgr. 7 Pf. gerichtlich abgeschätte Saus, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verfauft werden.

Der Bietungs=Termin fteht

am 11. Februar 1838, Nachmittage um 4 Uhr

vor bem herrn Dber-Landesgerichts-Uffeffor Fibau m Partheien-Bimmer No. 1. bes Ronigl. Stabts Gerichts an.

Die Tare fann beim Mushange an ber Ge: richts-Statte und ber neuefte Sopothefenfchein in ber Registratur eingefehen merden.

Breslau, den 23. Juni 1837. Konigliches Stadt=Gericht hiefiger Refibeng. I. Abtheilung.

v. Blankenfee.

Deffentliche Borlabung.

In der Nahe des Dorfes Trentau, zwischen Trenfau und Rolonie Carleberg, Saupt-Steuers Umte-Bezirks Ratibor, find in ber Racht vom 11. jum 12. September d. J.

22 Pfd. baumwollene unb

baumwollene mit Geibe gemischte 61/8 Stuhlwaaren

angehalten und in Befchlag genommen worben.

Da die Einbringer diefer Gegenstande entsprun: gen und biefe, fo wie die Gigenthumer berfelben unbekannt find, fo werden diefelben hierdurch of fentlich vorgeladen und angewiesen, innerhalb viet Bochen vom 14. November 'c. gerechnet und fpas teftens am 4. Januar f. 3. fich in bem Koniglichen Saupt-Steuer-Umte zu Ratibor zu melben, ihre Eigenthums:Unsprüche an die in Beschlag genommenen Dbjefte barguthun, und fich megen ber gesetwidrigen Einbringung derfelben und ba= burch verübten Gefalle = Defraudation gu verant worten, im Fall bes Musbleibens aber ju gemartis gen, daß die Ronfistation ber in Befchlag genom= menen Maaren vollzogen und mit beren Erlos nach Borfchrift ber Gefete werbe verfahren werben.

Breslau, den 31. Oftober 1837. Der Geheime Dber:Finang-Rath und Provinzials

Steuer=Direktor.

v. Bigeleben.

Befanntmachung.

Dienstag am 14. November und Dittwoch ben 15ten d. M. follen die Holzmaffen der pro 1838 bestimmten Solzichlage bes Schut-Reviers Buch wald öffentlich meiftbietend auf bem Stocke vertauft werben.

Rauflustige werden mit ber Mufforberung biers von benachrichtiget, fich gefälligft fruh 8 Uhr bei der Koniglichen Forfterei Buchwald bei Trebnis zu versammeln, dem Termine beizuwohnen, ihre Gebote abzugeben und fur ben Fall ber Erreichung ober Ueberfteigung ber Tape, ben Buschlag zu gewärtigen.

Die befonderen Berkaufe-Bedingungen werden im Termin felbft bekannt gemacht und es wird nur noch bemerkt, baß 1/8 bes acceptirten Deift= und Beftgebotes alsbalb im Termin bezahlt mers den muß.

Forfthaus Rubbrude, ben 23. Oftober 1837. Königliche Forst = Verwaltung.

Shotte.

In ben verschiedenen, vom Derftrome 4 Dei len und von den Flößbachen 1/4 bis 8/4 Meilen entfernten, Bauholgichlagen ber Reviere Dams browka und Budkowis, find auf dem Stamme verkäuflich 661 Stämme Riefern= und 54 Stams me Fichtenholz von verschiedener Starte und Gor' timenten, welche in bem am 24. November b. 3. im Dienftlokale bes Unterzeichneten, von bes Der gens 9 Uhr ab ftattfindenden Termine, an ben Meiftbietenben - gegen Rautionserlegung - vergeben werben follen.

Die Berkaufsbedingungen werden im Termine vorgelegt und die betreffenden Schubbeamten find instruiret: Die bezeichneten Stamme auf Berlans gen, vorzuweisen.

Dambrowfa, ben 31. Oftober 1837. Der Königliche Dberforfter Selle.

Bum öffentlichen meiftbietenden Berkauf ver= ichiebener, im Forftrevier Beblit jum Abtriebe tom= menden Geholze, find nachstehende Termine anberaumt, und zwar:

1) ben 20. November c., fruh um 9 Uhr, im Balddiftrift Kottwig, im Untheil Tichechnig,

Strauch= und Stammholz.

2) ben 20. Novbr. c., Rachmittags um 2 Uhr, bafelbft in bem Ablage-Saufe, Rorbmacher= wiethen.

3) ben 21. November e., fruh um 9 Uhr, im Baldbiftrift Margborf, in ben fogenannten Sperlinken, im Solsichlage, Strauch = und

4) ben 22. November c., fruh um 9 Uhr, im Waldbiffrift Rudau, Strauchholz, in ber ba=

5) ben 23. Rovember c., fruh um 9 Uhr, ba= felbst im Holzschlage, Gichen Rlafter= und Wipfelholz.

Das holzbedurftige Publikum wird zu biefen Bertaufen eingelaben, mit bem Bemerten, bag bie Gehölze auch vor ben Terminen in Augenschein genommen werben fonnen, weil bie betreffenben Lokal-Forftbeamten angewiesen find, folde auf Berlangen vorzuzeigen.

Beblit, ben 3. November 1837. Konigliche Forft-Bermaltung. Säschte.

Holzverkauf. Die in ben Jahresschlägen pro 1838 gum Siebe kommenden Bauhölger, in den nachstebend bezeich= neten Forftrevieren, follen gum öffentlichen Bertauf an ben Meistbietenden gestellt werben, und 3war: 1) Forstrevier Krascheow, Jagen 3, 26 Balken, 79 Riegel, 469 Sparren Riefernholz; 2) Forstr. Arascheow, Jagen 7, 10 Balken, 49 Riegel, 327 Sparren Riefernholz; 3) Forstrevier Rrafcheom, Jagen 49, 300 Sparren Riefernholg; 4) Forfte. Krafcheom, Jagen 51, 21 Balten, 40 Riegel, 211 Sparren Riefernholg; 5) Forstrevier Griebrichsgraß, Jagen 62, 150 Balten, 188 Ries gel, 200 Sparren Riefernholz.

Hierzu ift hober Bestimmung zufolge ein Ter-min auf ben 21. November c., fruh von 9 bis Nachmittage 5 Uhr zu Malapane in bem Gafthaufe bes herrn Grigar angefest, wozu gahlungs: fabige Raufer eingelaben werben.

Die Förster Stangen zu Rrascheow u. Frang Bu Friedrichsgraß find angewiesen, Raufliebhabern das Solz in den Schlägen vorzuzeigen. Rrafcheow, ben 30. Oftober 1837.

Konigliche Dber:Forfterei.

v. F u ch 8.

Bekanntmachung. Bei ber unterzeichneten Fürftenthums: Lanbichaft follen die fur Weihnachten b. 3. fälligen Pfand= briefszinfen von ben Schuldnern ben 18. und 19. Dezember c. eingezahlt, und hiernachft vom 20. bis 23. Dezember incl. an die Pfandbriefe= Prafentanten ausgezahlt werben.

Frankenstein, ben 19. Oftober 1837. Munfterberg-Glabiche Fürftenthums: Land: Schafte-Direktion.

v. Wengen.

Auftion.

Um 10ten b. Dt., Bormitt. 9 Uhr, follen im Muftionsgelaffe Mantlerftr. Rr. 15 verfchieb. Effetten, als: Leinenzeug, Betten, Rleidungeftude, Meubles, Sausgerath und um halb 11 Uhr

500 Flaschen rother und weißer Bein öffentlich an ben Meiftbietenden verfteigert werben. Breslau, ben 5. Novbr. 1837.

Mannig, Auftions: Kommiff.

Auftion.

Um 9ten b. M., Nachm. 2 Uhr, follen vor bem Gafthofe gur Reuen Belt (auf ber Chauffee gwi= ichen Brestau und Sundsfeld)

150 Stud fette Bradichaafe offentlich an den Meiftbietenden verfteigert werben. Breslau, ben 5. Novbr. 1837.

Mannig, Auftions:Rommiff.

Berlorenes Lotterieloos.

Das Bierteloos No. 94,228 litt. d. jegiger funften Biehung ift ju Preisfreticham bem rechtmäßigen Spieler abhanden gekommen, welches ich borfchriftsmäßig bekannt mache, und vor beffen Mißbrauch warne.

Breslau, ben 5. Dovember 1837. Ignat Jakobi, Blücherplat Do. 2.

Offerte. Feinfte Banillen-Chofolabe Mr. 1, 2, 3.

= 1, 2, 3. dito Gewürz= dito Island. Moos, Gerften=, Gefundheits= und homoopath. Chocolade, f. Cacao-Maffe von Carracas und Martinique= Bohnen, achten Cacao= Caffee und Thee mit und ohne Vanille empfiehlt in vorzuglicher Gute gu ben billigften Preisen: Die Chokoladen=Fabrik

Ferdinand Beinrich, Meffergaffe Mr. 30, goldner Schwan.

Den erwarteten Transport von

frischer Gläßer Kern-Butter, um Aufbewahren fur ben Winter geeignet, Gebinden gu 6-12 und 18 Quart, habe ich fo eben von gang vorzüglicher Gute erhalten, und empfehle diefe zum billigften Preife.

Carl Moecke, Schmiebebrude Dr. 55 in ber Weintraube.

Etablissements = Unzeige.

Einem hohen Udel und hochzuverehrenden Dublifum beehre ich mich hiermit gang ergebenft an= zuzeigen, baß ich, zuruckgekehrt von meinen Rei=

Wien, Rom, Neapel und Paris

auf hiefigem Plate eine

Pofamentir = Waaren = Fabrit, unter der Firma

August Hehn etablirt habe, und erlaube mir, biefelbe mit einem wohl affortirten Lager in allen nur möglichen Gattungen von Pofamentir=Baaren, als Borten, Ban= bern, Schnuren, Treffen, Frangen, Anopfen 2c. 2c. im modernften Gefdmack und von befonderer Bebiegenheit einer gutigen Beachtung angelegentlichft ju empfehlen, und verfichere bei fchulbig - prompter Mufwartung zugleich die möglichft billigften Fabrit-Preife, fowohl im Gangen als Gingelnen.

Aug. Benn, Fabrik auf ber Meffergaffe Rr. 20, Gewolbe auf ber Riemerzeile Dr. 10.

unzeige.

Rachstehende Gegenstände empfiehlt gur gutigen Beachtung, als:

Leibbinden von doppeltem Flanell à 15 Sgr. Leipziger gefutterte Schlafschuhe 12½ Sgr. Eine fehr große Auswahl Reisetaschen à 2 bis 5 Mtlr.

Wollene Tischdecken 51/2 Rtlr.

Beifgewurfte Jacken und Beinkleiber gu fehr billigen Preisen, fo wie eine Partie feibene Gras batten zu 10 Sgr.

Die Mobe=Schnittmaaren=Sandlung bes

Heymann Labandter, Riemerzeile Dr. 16.

Neuen Oftindischen Reis, bas einzelne Pfund à 3 Ggr. und 11 Pfb. fur 1 Rtlr. offerirt

Jonas Lappe, in ben Spezerei : Gewölben Reufche Strafe Dr. 65 und Untonien= Strafe Dr. 4.

Pariser Cylinder-Uhren in bedeutender Auswahl, empfiehlt Bolff Lewisohn, Blucherplat Rr. 1 erfte Etage, neben der Mohren=Upothefe.

Neue Elbinger Bricken, neue Holland. Voll-Heeringe und neuer Island. Flachfisch,

ift wieder angekommen und billigst zu haben bei Rarl Friedr. Reitsch,

in Breslau, Stockgaffe Dr. 1. Die Mode=Schnittmaaren=Sandlung des Sei=

mann Labanter, Riemerzeile Do. 16, empfiehlt: 6/4 breite Seidenzeuge in fehr beliebigen Farben. breite Seidenzeuge, blauschwarz, in Bitro-

ächt. 10/4 Thibet = Merinos und Damafte in allen

Farben, farirte Merinos. 10/4 wollene Umschlage Tücher von 21/2—15 Rtl.
6/4, 8/4, 10/4 seidene Foulards=Tücher von 21/2

15 Rtlr.
6/4, 8/4, 10/4 seidene Damast=Tücher von 21/2

15 Rtlr.

Schwarzen Sammet und Belpel.

Eine fehr große Musmahl von Garbinen=Mouf= felinen und Frangen.

Beife Pique Deden à 2-7 Rtir. bas Paar. labet auf heute nach Brigittenthal ein: Abgepaßte Rocke. Dito.

Die Pfandbriefe Dr. 78 Korkwig, Reiffer Kreises, über 200 Rthlr., und Mr. 88 Boitsborf, Grottfauer Rreifes, über 100 Rthlr., find feit bem 23. Juni b. 3. aus bem Gewahrsam bes am 17. v. Mts. zu Bobland, Rofenberger Kreifes verftor= benen Pfarrers Beder, mahricheinlich entwendet

Ich warne hierburch vor beren Unkauf, bitte ben etwanigen Prafentanten anzuhalten, und hier= von, fo wie wenn etwa diefe Pfandbriefe fich bereits in britter Sand befinden follten, von bem Ramen bes Musgebers Ginem Konigl. Domainen= Juftigamte Bobland-Neuhof gu Greugburg gefallige Unzeige zu machen.

Rofenberg, ben 2. November 1837.

Dziuba, Ronigl. Rreis-Juftig-Rommiffarius, Pfarrer Bederfcher Teftaments:Bollftreder.

Annonce.

Le soussigné, maître de langue-attaché à l'institution des jeunes demoiselles, dirigée par Madame Latzel, offre ses services aux personnes, qui désireraient faire des progrès rapides dans l'étude du français.

On est prié de s'informer à Mad. Latzel, ou au Sossigné lui-même, Ohlauer Strasse, zum blauen Hirsch.

Louis Rey.

Tabak = Offerte. Unter ber einfachen Stiquette:

Leichter Tonnen=Canaster Nr. 1,

bas Pfb. 7 Sgr., in 1/4, 1/2 u. 1/4 Paketen, habe ich eine Gorte, aus den besten amerikanischen und holl. Blattern fortirt, einschlagen laffen; ben ich jebem refp. Raucher -- ohne alle besondere Un= preifung - mabrhaft als eine ichone und leichte Pfeife Tabat mit vollem Rechte empfehle.

Der Tabaf : Fabrifant

August Hertog, Schweidniger Strafe Dr. 5.

Elbinger Bricken, geräucherten Lachs, marinirten Aal, Teltower Rüben, Limburger Käse.

verkauft im Ganzen und Einzelnen sehr billig: die Handlung

S. G. Schwartz, Ohlauerstr. Nr. 21.

Die erwartete britte Genbung Elbinger Neunaugen, nebst

geräuch. u. mar. Elbinger Lachs, empfing geftern und offerirt billiger wie bisher:

C. 3. Bourgarde, Dhlauer Strafe Dr. 15.

Elbinger Bricken haben neuerbings jum billigften Bertaufferhalten: G. Deffeleins Wwe. & Rretschmer, Karls=Strafe Dr. 47.

Befte Elbinger Reunaugen in 1/8 und 1/16 Fagiden, und geräucherten Lache in gangen Scheiten, offerirt billigft :

Unbr. Rrifchte, Ring Dr. 13.

Brief-Papier

empfing neue Sendungen von schöner Qualität und empfiehlt zu billigen Preisen in 1/1, 1/2, 1/4 und 1/8 Ries:

Ferd. Scholtz, Büttner Str. Nr. 6.

sige. nane bem Ringe, ift

Woh1 Schmiebebrude Dr. ber 3te Stod, beftebend in einer Borber- und einer Hinterftube, beide licht und geräumig, von Beih= nachten a. c. ab fur 55 Rtblr. pro Anno zu ver= miethen. Das Rähere in Mr. 66, par terre.

Eine Remife ober ein Pferbestall ift gufammen ober theilmeis zu vermiethen Stockgaffe Dr. 17.

Zum Torten-Ausschieben Gebauer, Roffetier.

Mode=Waaren=Unzeige. Heute empfing ich den ersten Transport meiner neuen Meßwaaren von der Frankfurt a. d. D. Martini-Messe, und empfehle solche zur geneigten Beachtuna.

Sachs, Naschmarkt Nr. 42, 1 Stiegehoch.

empfehlen wir gleichzeitig mit unferem gang fortirten

die neuesten Gegenstände von weißem und vergoldetem Porzelan, ten weißen Tisch: Servicen, Waffer:, Bein:, Champagner:, Punsch: und Liqueur:Glafern, die neuesten Muster von Bronce: Gardinen : Verzierun: gen, acht engl. Tischmeffer und Lichtscheeren, die neuesten Tablets, Leuch: ter, Zuderdofen, Spucknäpfe, Frucht: und Brodforbe, ausgezeichnet schone Bronce:Luftres, Tisch:, Wand: und Sange:Lampen, alle Gegenstände in Wiener und engl. Plattirung, die eleganteften

stuk = ubren, so wie alle andern praktischen Wirthschafts-Gegenstände.

Meyer Romb.,

Meubles: und Spiegel:Magazin, Galanterie:, Porzelan: und Rurywaaren: Handlung, Ring Nr. 18, 1ste Ctage.

Eine Befigung von 150 Morgen Umfang (ein: schließlich der Wiesen) in einer angenehmen und Busammenhangenben Lage, eine Biertelmeile von ber Stadt Deutsch-Dftromo im Großherzogthum Pofen entfernt, nebit der darauf befindlichen Rale= produktion, mit ben fammtlichen Inventarien, Saus= gerathen, ber Ginfaat, ber gangen biesjährigen Ernote und anderen Borrathen, fieht bis gum funfzehnten December biefes Jahres für 2000 Rthlr. aus freier Sand gum Bertauf, und wird bie gange Einzahlung nicht baar verlangt. Mabere Auskunft ertheilt ber Tuchkaufmann herr B. G. Reugebauer in Oftrowo.

3m October 1837.

Lehrlings=Stelle.

Ein junger Menich von gebildeten Eltern, verfeben mit ben nothigen Schulkenntniffen, um die Galanterie= und Kurg-Baarenhandlung zu erlernen, findet bald ein Unterkommen. Näheres am Rathhause Mr. 24.

Saupt : Lager gefertigter herren = und Damen = Bemben, Chemisetts und halbkragen, bei

S. A. Riepert.

Ein foctaviger Flugel fteht billig gu verkaufen: Schuhbrude Dr. 30, eine Treppe boch.

Die ausgegangenen Sorten meines Commissions: Lagers, sowohl in Flanellen, als in Schaafwollen= Stridgarn, find neuerdings ergangt worden.

Ludwig Senne, Catharinen=Strafe Dr. 9.

Anzeige.

Daß ich den bevorftehenden Elifabeth-Markt mit meinem Put = und Mode-Waaren-Lager, birekt von Paris, Wien und Leipzig bezogen, besuchen werde, zeige ich ergebenst an.

aus Leipzig u. Löwenberg. Mein Gefchafte-Lotal ift Buttnerftrage in ben 3 Bergen und wird geoffnet ben 20. November.

Die fo fehr beliebten Palmwachs-Lichte empfiehlt gur geneigten Ubnahme:

3. E. Goldschmidt, Rarleftr. Dr. 42, im Comptoir.

Meine Bohnung ift jest Neumarkt Dr. 6, Treppen hoch.

> Dr. Pilt, praftischer Urgt.

#### Warszawskie flaki.

Biener Jungferbraten und Roftbratel find auf Berlangen ftets ju haben, wie auch acht fließenber Caviar und alle Delikateffen, die die Jahreszeit mit fich bringt;

Austern

und marinirte Forellen pofttäglich in ber Fruhftuck: Stube bes Carl Myfianowski, im Gafthof jum Rautenfrang.

Aecht engl. Porter,

alten Nordhäuser Korn erhielt wieder, fo wie auch zur Probe ben in Un= garn wohlbekannten

Ormez (Magenwein)

bie Beinhandlung bes

Beigen:

Roggen:

Gerfte:

Safer:

Carl Wysianowski.

Schnelle Reise : Gelegenheit nach Berlin ift bei Meinide, Rrangelmarft Dr. 1.

Unzetge.

Strobhute, Bander und Tucher werben gewafchen Conbé und gefärbt bei Strohhut=Fabrifant.

Meine Wohnung ift jest auf ber Difolai-Str. Dr. 42, und nicht mehr Dr. 22.

Bu vertaufen.

Wegen Mangel an Raum will ich mein runbes Billard, nebft Ballen, fur 25 Rthir. verkaufen. Schmidt, in ber golb. Krone, am Ringe Dr. 29.

Ungefommene Frembe. Den 3. November. Gold. Gans: fr. Oberamtm. Braune a. Rimfau. Sp. Afl. Zenneg aus Reichenbach, Scholer u. Kraft a. Elberfelb. — Weiße Ubler: fr. Schofter u. Kraft a. Eiberfeld. — Weiße Abler: H. Kan. Giefe a. Magbeburg. Kautenkranz: Hr. Baumstr. Höber-lin a. Berlin. Hr. Guteb. v. Randow a. Kreike. Hr. Burger Tscheche a. Kalisch. Hr. Lieut. Karaß a. Kanth.

or. Wechanitus Salon a, Seraing. Deutsche Pausor, Major v. Weger a. Rybnik. hr. Kûrger Russanskla. Krakau, hr. Kand. d. Nechte Blode a. Dresden.

gold. Baum; hr. kieut. Glafer aus Grottkau.
hotel de Silesie: hr. handl-Kommis Gabielly aus Podgorze. hr. General-Pächter Hofrichter a. Krzischanowig. — Große Stube: hr. Gutsb. Cobel a. Bunselwis. hr. Mechanifus Salon a. Seraing. Deutsche Baus

nowis. — Große Stube: Pr. Gutsb. Göbel a. Bundelwis.
Privat-Logis: An der Königsbr. 1. Frau Kfm. Zenke a. Bunzlau. Am Rathhause 20. Frau von Sikmieska aus Freidurg. Peiligegeiststraße 21. Frau Ober amtimann Franz a. Tschesdoorf.
Den 4. November. Weiße Abler: Hr. Lieut. V. Studniß a. Schweidniß. Pr. Gutsb. v. Jarazzewski a. Gludowo. Rautenkranz: Hr. Gutsb. v. Tyckel a. Polen. Hr. von Szarnowski aus Ostrowo. — Rlauk History. Pr. Ksaiser: Hr. History. Edwind. Rönischen Zusten. Mömischer Kaiser: Hr. Hutten Insp. Lober aus Justianhutte. Gold. Gans: Hr. Najor v. Taubenheim a. Schweiding. Pr. Landsch. Diesen aus Pellschüß. — Gold. Krone: Hr. Kausen. Debschüß aus Pellschüß. — Gold. Krone: Hr. Kausen. Debler a. Galzbrunn. Hr. Diakonus Scholz a. Nimptsch. Gold. Hirschel. Diakonus Scholz a. Nimptsch. Gold. Hirschel. Diesen des St. Fr. Kreis-Justizrath Müller a. Namstau. Dotel de Silesie: Hr. Superintendent Fischer u. Dr. V. Ischschon. — Bwei gold. Löwen: Hr. Lieut. von Morawigki a. Liegnig. Dr. Gutsb. v. Berg aus Glogan. Dr. Ksm. John a. Berlin — Gold. Schwerd: Dr. Giesecka a. Franksurt a/M., Rhobe u. Göschen a. London. Dr. Baron v. Seherr-Thoß a. Olbersdorf. Dr. Eskard von Anzit Magener a. Ober-Clogau. Gold. Septer: Pr. Insp. v. Sydow a. Baßkow. — Gr. Stube: Fr. Oberförster Sorge a. Przygodzne. Pr. Kapitain Sorge a. Neisse.

Privat: Logis: Junkernftr. 29. Frau Ober-Appellationsgerichteräthin Hausteutner a. Poten. Am Stodle graben 5. Hr. Justiziarius Heege a. Langenbielau. Neus markt 7. Frau Justizrathin Atklist a. Glogau.

#### WECHSEL- UND GELD-COURSE. Breslau, vom 4. November 1837.

| Wechsel-Cour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Briefe,                                 | Geld.         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------|
| Amsterdam in Cour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Mon.                                  |               | 142    |
| Hamburg in Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | à Vista                                 | _             | 1511/2 |
| Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 W.                                    | _             | _      |
| Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Mon.                                  | _             | 150%   |
| London für 1 Pf. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Mon.                                  | 6. 26 1/3     | -      |
| Paris für 300 Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Mon.                                  |               |        |
| Leipzig in W. Zahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à Vista                                 | 101 %         |        |
| Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Messe                                   |               |        |
| Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Mon.                                  |               |        |
| Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | à Vista                                 | 1001/6        | -      |
| Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Mon.                                  | 997/          |        |
| Wien in 20 Kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Mon.                                  | 997/12 1022/8 |        |
| Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Mon.                                  |               | 1021/4 |
| The state of the s |                                         |               | 102/4  |
| Geld-Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100000000000000000000000000000000000000 | 1             |        |
| Holland. Rand-Duca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                       | 95 1/2        |        |
| Kaiserl. Ducaten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                       | 951/2         |        |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                       | 113           |        |
| Poln. Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1032/8                                  | -             |        |
| Wiener EinlSchein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41 1/12                                 | -             |        |
| Effecten - Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zins-                                   |               |        |
| Muecten-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fuss.                                   |               |        |
| Staats-Schuld-Schein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                       | 1021/2        |        |
| Seehdl.Pr.Scheine &50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64                                      | -             |        |
| Breslauer Stadt-Oblig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104 %                                   | _             |        |
| Dito Gerechtigkeit di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 881/2                                   | -             |        |
| Gr. Herz. Posen. Pfand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 1041/2        |        |
| Schles.Pfndbr.v.1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | )R. 4                                   | _             | 1071/4 |
| dito dito 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | )- 4                                    | 1075/6        |        |
| dito Ltr. B. 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |               | 104 %  |
| dito dito 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |               | 1048/4 |

## Getreide = Preise.

Breslau ben 4. November 1837. So d ft e r.

Mittlerer. Niebrigster. 1 Rtlr. 11 Sgr. 3 Pf. 1 Rtlr. 4 Sgr. 4 Pf. — Rtlr. 21 Sgr. 9 Pf. Rtlr. 8 Sgr. 6 Pf. Rtlr. 3 Sgr. — Pf. 1 1 Rtlr. 20 Sgr. — Pf. - Rtlr. 16 Ggr. 9 Pf.

Der vierteljährige Abonnements Preis für die Breslauer Zeitung in Berbindung mit ihrem Beiblatte "Die Schlesische Chronik" ift am hiesigen Orte 1 Thaler 20 Sgr., für die Zeitung allein 1 Thaler 7½ Sgr. Die Chronik allein kostet 20 Sgr. Auswärts kostet die Breslauer Zeitung in Berbindung mit der Schlesischen Chronik (inclusive Porto) 2 Thir. 12½ Sgr.; die Zeitung allein 2 Thir.; die Chronik allein 20 Sgr., so daß also den geehrten Interessenten für die Chronik kein Porto angerechnet wird.

1 Rtlr. 14 Sgr. — Pf.

1 Rtlr. 5 Sgr. 9 Pf.

- Rtlr. 17 Sgr. 6 Pf.

Rtlr. 23 Sgr. 6 Pf.